

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.







# Iphigenie auf Cauris.

Ein Schanfpiel

nog

Johann Wotgang 1000

Stuttgart und Cubingen.

3. G. Cotta's cher Berlag. 1853. 838 G6 I6 1853

Mrs. Eliz Rathtone

# Perfonen.

Iphigenie. Thoas, König ber Taurier.

Pylabes.

Arfas.

Schanplas: Sain por Dianens Tempel.

838 G6 I6 1853

Mrs. Eliz Rathtone

Buchbruderei ber 3. G. Cotta'fden Buchhandlung in Stuttgart.

## Perfonen.

Iphigenie. Thoas, König ber Taurier. Orest. Pylabes. Artas.

Schauplat: Sain vor Dianens Tempel.

•

.

.

. .

•

• .

# Erfter Aufjug.

## Erfter Auftritt.

Iphigenie (quein). Heraus in eine Schatten, rege Wipfel Des alten, beil'gen, bichtbelaubten Baines, Wie in ber Göttin stilles Beiligthum, Tret' ich noch jett mit schaubernbem Gefühl, Als wenn ich sie zum erstenmal beträte, Und es gewöhnt sich nicht mein Beist hierher. So manches Jahr bewahrt mich hier verborgen Ein hoher Wille, bem ich mich ergebe; Doch immer bin ich, wie im ersten, fremb. Denn ach! mich trennt bas Meer von ben Geliebten. Und an bem Ufer steh' ich lange Tage, Das Land ber Griechen mit ber Seele fuchenb; Und gegen meine Seufzer bringt die Belle Nur dumpfe Tone braufend mir berliber. Weh bem, ber fern von Eltern und Geschwiftern Ein einsam Leben flihrt! 3hm gehrt ber Gram Das nächste Glud vor seinen Lippen weg. Ihm schwärmen abwärts immer bie Gebanken Nach seines Baters Hallen, wo die Sonne

So lang' ich dich an dieser Stätte kenne, Ist dieß der Blick, vor dem ich immer schaudre; Und wie mit Eisenbanden bleibt die Seele Ins Immerste des Busens dein geschmiedet.

3phigenie.

Wie's ber Bertriebnen, ber Berwaisten ziemt. Arkas.

Scheinst bu bir hier vertrieben und verwaif't? Iphigente.

Kann ums zum Baterland bie Frembe werben? Arkas.

Und dir ift fremd bas Baterland geworben.
Iphigenie.

Das ist's, warum mein blutend Herz nicht heilt. In erster Jugend, da sich kaum die Seele An Bater, Mutter und Geschwister band; Die neuen Schößlinge, gesellt und lieblich, Bom Fuß der alten Stämme himmelwärts Zu dringen strebten; leider faste da Ein fremder Fluch mich an und trennte mich Bon den Geliebten, riß das schöne Band Mit eh'rner Faust entzwei. Sie war dahin, Der Jugend beste Freude, das Gedeihn Der ersten Jahre. Selbst gerettet, war Ich nur ein Schatten mir, und frische Lust Des Lebens blüht in mir nicht wieder auf.

Arkas.

Wenn du bich so unglikalich nennen willst, So barf ich bich auch wohl unbankbar nennen. Iphigenie.

Dank habt ihr stets.

#### Arkas.

Doch nicht ben reinen Dank, Um bessenwillen man die Wohlthat thut; Den frohen Blick, der ein zufriednes Leben Und ein geneigtes Herz dem Wirthe zeigt. Als dich ein ties geheimnisvolles Schicksal Bor so viel Jahren diesem Tempel brachte, Kam Thoas dir, als einer Gottergebnen, Mit Ehrsurcht und mit Neigung zu begegnen, Und dieses User ward dir hold und freundlich, Das jedem Fremden sonst voll Grausens war, Weil niemand unser Neich vor dir betrat, Der an Dianens heilgen Stusen nicht, Nach altem Branch, ein blutig Opser, siel.

Frei athmen macht bas Leben nicht allein. Welch Leben ist's, bas an der heil'gen Stätte, Gleich einem Schatten um sein eigen Grab, Ich nur vertrauern nuß? Und nenn' ich das Ein fröhlich selbstbewußtes Leben, wenn Uns jeder Tag, vergebens hingeträumt, In jenen grauen Tagen vorbereitet, Die an dem Ufer Lethe's, selbstvergessend, Die Trauerschaar der Abgeschiednen seiert? Ein unnitz Leben ist ein früher Tod; Dieß Frauenschicksal ist vor allen mein's.

#### Arkas.

Den ebeln Stolz, daß du dir felbst nicht gnügest, Berzeih' ich dir, so sehr ich dich bedaure; Er raubet den Genuß des Lebens dir. Du hast hier nichts gethan seit deiner Ankunft? Wer hat bes Königs trüben Sinn erheitert? Wer hat ben alten graufamen Gebrauch, Dag am Altar Dianens jeder Frembe Sein Leben blutend läft, von Jahr zu Jahr, Mit fanfter Ueberreduma aufgehalten. Und die Gefangnen vom gewiffen Tod Ins Vaterland fo oft zurückgeschickt? Hat nicht Diane, statt erzürnt zu sebn, Daß sie ber blut'gen alten Opfer mangelt, Dein fanft Bebet in reichem Dag erhört? Umschwebt mit frohem Fluge nicht ber Sieg Das Heer? und eilt er nicht sogar voraus? Und flihlt nicht jeglicher ein besser Loos, Seitbem ber Rönig, ber uns weif' und tapfer So lang' geführet, nun sich auch ber Milbe In beiner Gegenwart erfreut und uns Des schweigenden Gehorsams Pflicht erleichtert? Das nennst du mmütz, wenn von beinem Wefen Auf Tausende berab ein Balfam träufelt? Wenn bu bem Bolfe, bem ein Gott bich brachte, Des neuen Gludes em'ge Quelle wirft, Und an dem unwirthbaren Todesufer Dem Fremden Beil und Rückfehr zubereitest?

#### Iphigenie.

Das Wenige verschwindet leicht dem Blid, Der vorwärts sieht, wie viel noch übrig bleibt.

#### Arkas.

Doch lobst du den, der was er thut nicht schätzt?

## Iphigenie.

Man tabelt ben, ber seine Thaten wägt.

#### Arkas.

Auch ben, ber wahren Werth zu stolz nicht achtet, Wie ben, ber falschen Werth zu eitel hebt. Glaub' mir und hör' auf eines Mannes Wort, Der treu und redlich dir ergeben ist: Wenn heut der König mit dir redet, so Erleichtr' ihm, was er dir zu sagen benkt.

Iphigenic.

Du ängstest mich mit jedem guten Worte; Oft wich ich seinem Antrag mubsam aus.

Arkas.

Bebenke was du thust und was dir nütt. Seitbem ber Rönig seinen Sohn verloren, Bertraut er wenigen ber Seinen mehr, Und diesen wenigen nicht mehr wie fonst. Difgunftig sieht er jedes Ebeln Sohn Als seines Reiches Folger an; er fürchtet Ein einsam hülflos Alter, ja vielleicht Berwegnen Aufstand und friihzeit'gen Tod. Der Schthe fett ins Reben keinen Borgug, Am wenigsten ber König. Er, ber nur Gewohnt ift zu befehlen und zu thun, Remt nicht die Runft von weitem ein Gespräch Nach seiner Absicht langsam fein zu lenken. Erschwer's ihm nicht burch ein rückhaltend Weigern, Durch ein vorsetlich Miftversteben. Beh' Gefällig ihm ben halben Weg entgegen.

Iphigenie.

Soll ich beschleunigen was mich bedroht? Arkas.

Willst du sein Werben eine Drohung nennen?

Iphigenie.

· Es ist die schrecklichste von allen mir.

Arkas.

Gieb ihm für feine Reigung nur Bertraun. Inhigenie.

Wenn er von Furcht erft meine Seele löft. Arkas.

Warum verschweigst bu beine Hertunft ihm? Inhigenie.

Beil einer Briefterin Geheimniß ziemt.

Arkas.

Dem König sollte nichts Geheimniß sehn; Und ob er's gleich nicht forbert, fühlt er's boch, Und fühlt es tief in seiner großen Seele, Daß du sorgfältig dich vor ihm verwahrst.

Iphigenie.

Nährt er Berbruf und Unmuth gegen mich?

So scheint es fast. Zwar schweigt er auch von dir; Doch haben hingeworfne Worte mich Belehrt, daß seine Seele sest den Wunsch Ergriffen hat dich zu besitzen. Laß, D überlaß ihn nicht sich selbst, damit In seinem Busen nicht der Unmuth reise Und dir Entsehen bringe, du zu spät An meinen treuen Rath mit Reue denkest!

Indigenie.

Wie? Sinnt ber König, was kein ebler Mann, Der seinen Namen liebt und bem Berehrung Der Himmlischen ben Busen bändiget, Je benken sollte? Sinnt er vom Altar Mich in sein Bette mit Gewalt zu ziehn? So ruf' ich alle Götter und vor allen Dianen, die entschlosne Göttin, an, Die ihren Schutz der Priesterin gewiß Und Jungfrau einer Jungfrau gern gewährt.

Arkas.

Set ruhig! Ein gewaltsam neues Blut Treibt nicht ben König, solche Jünglingsthat Berwegen auszuüben. Wie er sinnt, Besürcht' ich andern harten Schluß von ihm, Den unaushaltbar er vollenben wird; Denn seine Seel' ist sest und unbeweglich. Drum bitt' ich bich, vertrau' ihm, sen ihm bankbar, Wenn du ihm weiter nichts gewähren kannst.

#### 3phigenie.

O fage, was bir weiter noch bekannt ist.

#### Arkas.

Erfahr's von ihm. Ich seh' den König kommen; Du ehrst ihn, und dich heißt dein eigen Herz, Ihm freundlich und vertraulich zu begegnen. Ein edler Mann wird durch ein gutes Wort Der Frauen weit geführt.

Iphigenie (allein).

(216.)

Zwar seh' ich nicht, Wie ich bem Rath bes Trenen folgen soll; Doch folg' ich gern ber Pflicht, bem Könige Für seine Wohlthat gutes Wort zu geben, Und wünsche mir, daß ich bem Mächtigen, Was ihm gefällt, mit Wahrheit sagen möge.

## Dritter Auftritt:

Iphigenie. Thoas.

Iphigenie.

Mit königlichen Gitern fegne bich Die Göttin! Sie gewähre Sieg und Ruhm Und Reichthum und das Wohl der Deinigen Und jedes frommen Wunsches Fülle dir! Daß, der du über viele sorgend herrscheft, Du anch vor viele seltnes Glück genießest!

Bufrieden war ich, wenn mein Bolf mich ruhmte: Was ich erwarb, genießen andre mehr Als ich. Der ift am glidtlichsten, er feb Ein Rönig ober ein Beringer, bem In feinem Saufe Wohl bereitet ift. Du nahmest Theil an meinen tiefen Schmerzen. Als mir bas Schwert ber Feinde meinen Sohn. Den letten, beften, von ber Seite rif. Go lang' bie Rache meinen Beift befaß, Empfand ich nicht die Debe meiner Wohung: Doch jest, ba ich befriedigt wiederkehre, Ihr Reich gerftort, mein Sohn gerochen ift, Bleibt mir zu Haufe nichts, das mich ergötze. Der fröhliche Gehorfam, ben ich fonft Aus einem jeben Auge bliden fab. Ift nun von Sorg' und Unmuth ftill gebampft. Ein jeber finnt, mas fünftig werben wirb, Und folgt bem Rinberlofen, weil er muß. Run fomm' ich heut in biesen Tempel, ben

Ich oft betrat, um Sieg zu bitten und Für Sieg zu banken. Einen alten Wunsch Erag' ich im Busen, ber auch dir nicht fremd, Noch unerwartet ist: ich hoffe, dich Zum Segen meines Bolls und mir zum Segen, Als Braut in meine Wohnung einzusühren.

Iphigenie.

Der Unbekannten bieteft du zu viel, D König, an. Es steht die Flüchtige Beschämt vor dir, die nichts an diesem User Als Schutz und Rube sucht, die du ihr gabst. Choas.

Daß du in das Geheimnis deiner Abkunft Bor mir, wie vor dem Letzten stets dich hüllest Wär' unter keinem Bolke recht und gat.
Dieß User schreckt die Fremden: das Gesets Gebietet's und die Noth. Allein von dir, Die jedes frommen Rechts genießt, ein wohl Bon uns empfangner Gast, nach eignem Sinn Und Willen ihres Tages sich erfreut, Bon dir hofst' ich Bertrauen, das der Wirth Filr seine Treue wohl erwarten darf.

#### Iphigenie.

Berbarg ich meiner Eltern Namen und Mein Hans, o König, war's Berlegenheit, Nicht Mißtraun. Denn vielleicht, ach! wlistest bu, Wer vor dir steht, und welch verwünschtes Haupt Du nährst und schligest, ein Entsetzen faßte Dein großes Herz mit seltnem Schauer an, Und statt die Seite beines Thrones mir Zu bieten, triebest du mich vor der Zeit

Ans beinem Reiche; stieszest mich vielleicht, Sh' zu ben Meinen frehe Rücksehr mir Und meiner Bandrung Ende zugedacht ist, Dem Elend zu, das jeden Schweisenden, Bon seinem Hans Bertriebnen überall Mit kalter, fremder Schreckenshand erwartet.

#### Chees.

Was and der Rath der Götter mit dir set, Und was sie deinem Hans und dir gedenken, So sehlt es doch, seitdem du bei und wohust Und eines frommen Gastes Recht genießest, An Segen nicht, der mir von oben kommt. Ich möchte schwer zu überreden sehn, Daß ich an dir ein schuldvoll Hanpt beschütze.

#### Iphigenie.

Dir bringt die Wohlthat Segen, nicht der Gast.

#### Cheas.

Bas man Berruchten thut, wird nicht gesegnet. Drum endige dem Schweigen und dein Beigern; Es sordert dieß kein ungerechter Mann.

Lie Göttin übergab dich meinen Händen;
Wie du ihr heilig warst, so warst du's mir.

Auch seh ihr Wint noch künstig mein Geset:
Benn du nach Hause Rücksehr hossen kamst,
So sprech' ich dich von aller Fordrung les.

Doch ist der Weg auf ewig dir versperrt,
Und ist dein Stamm vertrieben oder durch
Ein ungeheures Unheil ansgelöscht
So dist du mein durch mehr als Ein Geset.
Sprich ossen! und du weißt, ich halte Wort.

#### Inhiaenie.

Bom alten Banbe löset ungern sich Die Zunge los, ein langverschwiegenes Gebeimnif endlich zu entbeden; benn Einmal vertraut, verläft es ohne Rudtehr Des tiefen Bergens sichre Wohnung, schabet, Wie es die Götter wollen, ober nütt. Bernimm! 3ch bin aus Tantalus' Geschlecht.

#### Choas.

Du fprichst ein großes Wort gelaffen aus. Rennst bu ben beinen Ahnherrn, ben bie Welt Als einen ehmals Sochbegnabigten Der Götter kennt? Ift's jener Tantalus, Den Jupiter zu Rath und Tafel zog. An beffen alterfahrnen, vielen Sinn Berknüpfenden Gefprächen Götter felbft. Bie an Drafelfprüchen, fich ergötten?

#### Inhigenie.

Er ift es: aber Götter follten nicht Dit Menfchen, wie mit ihres Gleichen, wandeln; Das sterbliche Geschlecht ift viel zu schwach In ungewohnter Bobe nicht zu schwindeln. Unedel war er nicht und kein Berräther: Allein zum Rnecht zu groß, und zum Gefellen Des großen Donn'rere nur ein Mensch. Go mar Auch fein Bergeben menfchlich; ihr Bericht War ftreng, und Dichter singen: Uebermuth Und Untreu' stürzten ihn von Jovis Tisch Bur Schmach bes alten Tartarus binab. Ach! und fein gang Geschlecht trug ihren Sag. Goethe, Sphigenie auf Tauris.

#### Choas.

Trug es bie Schuld bes Ahnherrn ober eigne? Iphigenie.

Zwar die gewalt'ge Bruft und ber Titanen Kraftvolles Mark war seiner Söhn' und Enkel Bewisses Erbtheil; doch es schmiedete Der Gott um ihre Stirn ein ebern Band: Rath, Mäßigung und Weisheit und Gebuld Berbarg er ihrem icheuen, buftern Blid: Bur Wuth ward ihnen jegliche Begier, Und gränzenlos brang ihre Wuth umber. Schon Belope, ber Gemaltigwollenbe, Des Tantalus geliebter Sohn, erwarb Sich durch Berrath und Mord bas schönfte Beib, Denemaus' Erzeugte, hippodamien. Sie bringt ben Bunschen bes Gemahls zwei Söhne, Thuest und Atreus. Reidisch seben sie Des Baters Liebe zu bem ersten Sohn, Mus einem andern Bette machfend, an. Der haf verbindet sie, und heimlich wagt Das Baar im Brudermord die erste That. Der Bater mähnet Sippodamien Die Mörderin, und grimmig forbert er Bon ihr ben Sohn zurlick, und sie entleibt Sich selbst -

#### Choas.

Du schweigest? Fahre fort zu reben! Laß bein Bertraun bich nicht gereuen! Sprich! Iphigenie.

Wohl bem, ber feiner Bater gern gebenkt, Der froh von ihren Thaten, ihrer Große

Den Börer unterhält und ftill fich freuend Ans Ende dieser schönen Reihe sich Bethloffen fieht! Denn es erzeugt nicht gleich Ein haus den Halbgott noch das Ungeheuer; Erft eine Reihe Bofer ober Guter Bringt endlich bas Entfetzen, bringt die Freude Der Welt hervor. — Nach ihres Baters Tobe Bebieten Atreus und Thuest ber Stadt, Gemeinsam berrichend. Lange konnte nicht Die Eintracht bauern. Balb entehrt Thuest Des Brubers Bette. Rächend treibet Atreus Ihn aus bem Reiche. Tudisch hatte schon Thuest, auf schwere Thaten sinnend, lange Dem Bruder einen Sohn entwandt und heimlich Ihn als den seinen schmeichelnd auferzogen. Dem füllet er die Bruft mit Wuth und Rache Und fendet ihn zur Königestadt, daß er Im Oheim seinen eignen Bater morbe. Des Jünglings Borfat wird entbedt; ber König Straft graufam ben gesandten Mörber, mähnend, Er töbte seines Brubers Sohn. Ru fpat Erfährt er, wer vor seinen trunknen Augen Gemartert ftirbt; und die Begier ber Rache Mus feiner Bruft zu tilgen, funt er ftill Auf merborte That. Er scheint gelaffen, Gleichgültig und verföhnt, und lockt ben Bruder Mit seinen beiben Söhnen in bas Reich Burlid, ergreift bie Rnaben, schlachtet fie, Und fest die etle, schaubervolle Speise Dem Bgter bei bem ersten Mable vor. Und da Thueft an feinem Fleische fich

Gefättigt, eine Wehmuth ihn ergreift, Er nach den Kindern fragt, den Tritt, die Stin Der Knaben an des Saales Thilre schon Zu hören glaubt, wirft Atrens grinsend Ihm Haupt und Füße der Erschlagnen hin. — Du wendest schaubernd dein Gesicht, o König: So wendete die Sonn' ihr Antlitz weg. Und ihren Wagen aus dem ew'gen Gleise. Dieß sind die Ahnherrn. deiner Priesterin; Und viel unseliges Geschick der Männer, Biel Thaten des verworrnen Sinnes deckt Die Racht mit schweren Fittigen und läßt Uns nur die grauenvolle Dämmrung sehn.

Berbirg fie schweigend auch. Es sen genug Der Gräuel! Sage nun, burch welch ein Wund Bon biesem wilden Stamme bu entsprangst.

Des Atrens ält'ster Sohn war Agamemnon: Er ist mein Bater. Doch ich darf es sagen, In ihm hab' ich seit meiner ersten Zeit Ein Muster des vollkommnen Manns gesehn. Ihm brachte Klytämnestra mich, den Erstling Der Liebe, dann Elektren. Ruhig herrschte Der König, und es war dem Hause Tantals Die lang' entbehrte Kast gewährt. Allein Es mangelte dem Glück der Eltern noch Ein Sohn, und kaum war dieser Wunsch erfüllt Daß zwischen beiden Schwestern kan Drest Der Liebling wuchs, als neues Uedel schon Dem sichern Haus Zubereitet war.

Der Ruf bes Rrieges ift zu euch gekommen, Der, um den Raub der schönften Frau zu rächen, Die ganze Macht ber Flirften Griechenlands Um Trojens Mauern lagerte. Ob fie Die Stadt gewonnen, ihrer Rache Ziel Erreicht, vernahm ich nicht. Dein Bater führte Der Griechen Beer. In Aulis barrten fie Auf gunft'gen Wind vergebens: benn Diane, Erzürnt auf ihren großen Führer, bielt Die Gilenben gurud und forberte Durch Ralchas' Mund bes Königs ält'ste Tochter. Sie lodten mit ber Mutter mich ins Lager; Sie riffen mich vor ben Altar und weihten Der Göttin biefes Saupt. - Sie mar verföhnt: Sie wollte nicht mein Blut, und bullte rettend In eine Wolfe mich; in diesem Tempel Erfannt' ich mich zuerst vom Tobe wieder. 3ch bin es felbst, bin Iphigenie, Des Atreus Entel. Agamemnons Tochter. Der Göttin Gigenthum, Die mit bir fpricht. Choas.

Dehr Borzug und Bertrauen geb' ich nicht Der Königstochter, als der Unbekannten. Ich wiederhole meinen ersten Antrag: Komm, folge mir und theile was ich habe! Inhigenie.

Wie darf ich solchen Schritt, o König, wagen? Hat nicht die Göttin, die mich rettete, Allein das Recht auf mein geweihtes Leben? Sie hat für mich den Schutzort ausgesucht, Und ste bewahrt mich einem Bater, den Sie durch den Schein genug gestraft, vielleicht Bur ichonften Freude feines Alters bier. Bielleicht ift mir die frohe Rudfehr nah; Und ich, auf ihren Weg nicht achtent, hatte Mich wider ihren Willen hier gefeffelt? Ein Zeichen bat ich, wenn ich bleiben follte.

Choas.

Das Zeichen ift, bag bu noch hier verweilst. Such' Ausflucht solcher Art nicht ängstlich auf. Man spricht vergebens viel, um zu verfagen; Der andre bort von allem nur bas Rein.

Iphigenie.

Richt Worte sind es, bie nur blenden follen; Ich habe bir mein tiefstes Berg entbeckt. Und fagst du dir nicht felbst, wie ich bem Bater, Der Mutter, ben Geschwistern mich entgegen Mit angstlichen Gefühlen fehnen muß? Daß in ben alten Hallen, wo bie Trauer Noch manchmal stille meinen Namen lispelt, Die Freude, wie um eine Neugeborne, Den schönsten Rranz von Säul' an Säulen schlin D fenbeteft bu mich auf Schiffen bin! Du gabeft mir und allen neues Leben.

Choas.

So kehr' zurück! Thu' was bein Berz dich heifit, Und höre nicht die Stimme guten Raths Und der Bernunft. Seh ganz ein Weib und giel Dich bin bem Triebe, ber bich zügellos Ergreift und dahin oder borthin reißt! Wenn ihnen eine Luft im Bufen brennt, Balt vom Berrather fie fein beilig Band,

Der sie bem Bater ober bem Gemahl Aus langbewährten treuen Armen lockt; Und schweigt in ihrer Brust die rasche Gluth, So dringt auf sie vergebens treu und mächtig Der Ueberredung goldne Zunge los.

#### Iphigenie.

Gebenk, o König, beines ebeln Wortes! Willst du mein Zutrann so erwiedern? Du Schienst vorbereitet alles zu vernehmen.

#### Choas.

Anf's Ungehoffte war ich nicht bereitet; Doch follt' ich's auch erwarten: wußt' ich nicht, Daß ich mit einem Weibe handeln ging?

#### Iphigenie.

Schilt nicht, o König, unser arm Geschlecht. Nicht herrlich wie die euern, aber nicht Unedel sind die Wassen eines Weibes. Glaub' es, darin bin ich dir vorzuziehn, Daß ich dein Glüd mehr als du selber kenne. Du wähnest, unbekannt mit dir und mir, Ein näher Band werd' uns zum Glüd vereinen, Boll guten Muthes, wie voll guten Willens, Dringst du in mich, daß ich mich sügen soll; Und hier dant' ich den Göttern, daß sie mir Die Festigkeit gegeben, dieses Bündniß Nicht einzugehen, das sie nicht gebilligt.

#### Choas.

Es fpricht fein Gott; es fpricht bein eignes Herz. 3phigenie.

Sie reben nur burch unfer Berg zu uns.

Choas.

Und hab' ich, sie zu hören, nicht bas Recht? Iphigenie.

Es liberbrauf't ber Sturm die zarte Stimme. Choas.

Die Priefterin vernimmt fie wohl allein?

Bor allen andern merte fie ber Fürft.

Dein heilig Amt und dem geerbtes Recht An Jovis Tisch bringt dich den Göttern näher, Als einen erdgebornen Wilben.

Iphigenie.

ලැ

Biig' ich nun bas Bertraun, bas bu erzwangft. Choas.

Ich bin ein Mensch; und besser ist's, wir enden. So bleibe denn mein Wort: Sen Priesterin Der Göttin, wie sie bich erkoren hat; Doch mir verzeih' Diane, daß ich ihr, Visher mit Unrecht und mit innerm Vorwurf, Die alten Opser vorenthalten habe. Kein Fremder nahet glücklich unserm User; Bon Alters her ist ihm der Tod gewiß. Nur du hast mich mit einer Freundlichteit, In der ich bald der zarten Tochter Liebe, Bald stille Neigung einer Braut zu sehn Mich tief erfreute, wie mit Zauberbanden Gesesselt, daß ich meiner Pflicht vergaß. Du hattest mir die Sinnen eingewiegt; Das Murren meines Bolls vernahm ich nicht;

Nun rusen sie die Schuld von meines Sohnes Frühzeit'gem Tode lauter über mich. Um beinetwillen halt' ich länger nicht Die Menge, die das Opfer dringend fordert. Indigenie.

Um meinetwillen hab' ich's nie begehrt. Der misversteht die Himmlischen, der sie Blutgierig wähnt; er dichtet ihnen nur Die eignen grausamen Begierden an. Entzog die Göttin mich nicht selbst dem Priester! Ihr war mein Dienst willsommner als mein Tod.

Choas.

Es ziemt sich nicht für uns, ben heiligen Gebrauch init leicht beweglicher Vernunft Nach unserm Sinn zu beuten und zu lenken. Thu' beine Pflicht, ich werbe meine thun. Zwei Frembe, die wir in des Users Höhlen Verstedt gefunden, und die meinem Lande Nichts Gutes bringen, sind in meiner Hand. Mit diesen nehme deine Göttin wieder Ihr erstes, rechtes, lang' entbehrtes Opfer! Ich seine sie weißt den Dienst.

## Vierter Auftritt.

Iphigenie (allein).

Du haft Wolten, gnäbige Retterin, Einzuhüllen unschuldig Verfolgte, Und auf Winden dem eh'enen Geschick sie

Mus ben Armen, über bas Meer, Ueber ber Erbe weiteste Streden Und wohin es dir gut dünkt, zu tragen. Weise bist bu und siehest bas Klinftige: - Nicht vorüber ift dir das Bergangne, Und bein Blick ruht über ben Deinen Wie bein Licht, bas Leben ber Nächte, Ueber der Erde ruhet und waltet. D enthalte vom Blut meine Banbe! Nimmer bringt es Segen und Rube; Und die Geftalt bes zufällig Ermorbeten Wird auf bes traurig=unwilligen Mörbers Bofe Stunden lauern und ichreden. Dem bie Unsterblichen lieben ber Menfchen Weit verbreitete gute Beschlechter, Und sie fristen bas flüchtige Leben Berne bem Sterblichen, wollen ihm gerne Ihres eigenen, ewigen himmels Mitgeniefendes frobliches Anschaun Eine Weile gönnen und laffen.

# Zweiter Aufzug.

## Erfter Anftritt.

Oreft. Pplades.

#### Oreft.

Es ift ber Weg bes Tobes ben wir treten: Mit jebem Schritt wird meine Seele ftiller. 218 ich Avollen bat, bas gräkliche Beleit ber Rachegeister von ber Seite Mir abzunehmen, schien er Bulf' und Rettung Im Tempel feiner vielgeliebten Schwefter, Die fiber Tauris herrscht, mit hoffnungsreichen Gemissen Götterworten zu versprechen; Und nun erfüllet sich's, daß alle Noth Mit meinem Leben völlig enden foll. Wie leicht wird's mir, bem eine Götterhand Das herz zusammenbrlickt, ben Sinn betäubt, Dem schönen Licht ber Sonne zu entsagen. Und follen Atreus' Entel in ber Schlacht Ein siegbefrontes Ende nicht gewinnen; Soll ich wie meine Ahnent, wie mein Bater Als Opferthier im Jammertobe bluten: So fen es! Beffer hier vor bem Altar, Als im verworfnen Winkel, wo die Netse

Der nahverwandte Meuchelmörder stellt. Laft mir so lange Ruh, ihr Unterird'schen, Die nach bem Blut ihr, das von meinem Tritte Bernieder träufelnd meinen Pfad bezeichnet, Wie losgelafine Sunde fpurend bett. Lakt mich. ich komme bald zu euch hinab; Das Licht bes Tags foll euch nicht fehn, noch mich. Der Erde schöner grimer Teppich foll Rein Tummelplat für Larven fenn. Dort unten Such' ich euch auf: bort bindet alle bann Ein gleich Geschick in ew'ge matte Nacht. Rur bich, mein Phlades, bich, meiner Schuld Und meines Banns unschuldigen Genoffen. Wie ungern nehm' ich dich in jenes Trauerland Frühzeitig mit! Dein Leben oder Tod Giebt mir allein noch Hoffnung ober Kurcht. Dulades.

Ich bin noch nicht, Orest, wie du bereit, In jenes Schattenreich hinabzugehn. Ich sinne noch, durch die verworrnen Pfade Die nach der schwarzen Nacht zu sühren scheinen, Uns zu dem Leben wieder auszuwinden. Ich denke nicht den Tod; ich sinn' und horche, Ob nicht zu irgend einer frohen Flucht Die Götter Rath und Wege zubereiten. Der Tod, gesürchtet oder ungestlichtet, Kommt unaushaksfam. Wenn die Briesterin Schon, unser Loden weihend abzuschneiden, Die Hand erhebt, soll dein' und meine Rettung Mein einziger Gedanke sehe. Erhebe

Beschlemigest du die Gesahr. Apoll Gab uns das Wort, im Heiligthum der Schwester Sen Trost und Hilf und Rückschr dir bereitet. Der Götter Worte sind nicht doppelsunig, Wie der Gedrückte sie im Unmuth wähnt.

#### Oreft.

Des Lebens vunkle Decke breitete Die Mutter schon mir um das zarte Haupt, Und so wuchs ich herauf, ein Ebenbild Der Baters, und es war mein stummer Blick Ein bittrer Borwurf ihr und ihrem Buhlen. Wie ost, wenn still Elektra, meine Schwester, Am Feuer in der tiesen Halle saß, Drängt' ich beklommen mich an ihren Schooß, Und starrte, wie sie bitter weinte, sie Wit großen Augen an. Dann sagte sie Bon unserm hohen Bater viel: wie sehr Berlangt' ich ihn zu sehn, bei ihm zu sehn! Mich wünscht' ich balb nach Troja, ihn balb her. Es kam der Tag

### Phlades.

D laß von jener Stunde Sich Höllengeister nächtlich unterhalten! Uns gebe die Erimrung schöner Zeit Zu frischem Heldenlaufe neue Kraft. Die Götter brauchen manchen guten Mann Zu ihrem Dienst auf dieser weiten Erde; Sie haben noch auf dich gezählt; sie gaben Dich nicht dem Bater zum Geleite mit, Da er unwillig nach dem Orcus ging.

Orest.

D war' ich, feinen Saum ergreifend, ihm Gefolgt!

#### Dylades.

So haben die, die dich erhielten, Filr mich gesorgt; denn was ich worden wäre, Wenn du nicht lebtest, kann ich mir nicht benken, Da ich mit dir und deinetwillen nur Seit meiner Kindheit leb' und leben mag.

Oreft.

Erinnre mich nicht jener schönen Tage, Da mir bein Haus die freie Stätte gab, Dein ebler Bater klug und siebevoll Die halberstarrte junge Blitthe pflegte; Da du ein immer munterer Geselle, Gleich einem leichten, kunten Schmetterling Um eine dunkle Blume, jeden Tag Um mich mit neuem Leben gaukeltest, Mir deine Lust in meine Seele spieltest, Daß ich, vergessend meiner Noth, mit dir In rascher Jugend hingerissen schwärmte.

#### Phlades.

Da fing mein Leben an, als ich bich liebte. Oreft.

Sag': meine Noth begann, und du sprichst wahr. Das ist das Aengstliche von meinem Schickfal, Daß ich, wie ein verpesteter Bertriebner, Geheimen Schmerz und Tod im Busen trage; Daß, wo ich den gesundsten Ort betrete, Gar bald um mich die blithenden Gesichter Den Schmerzenszug langsamen Tods verrathen.

### Phiades.

Der nächste wär' ich biesen Tod zu sterben, Wenn je bein Hauch, Orest, vergistete. Bin ich nicht immer noch voll Muth und Lust? Und Lust und Liebe sind die Fittige Zu großen Thaten.

# Oreft.

Große Thaten? Ja,
Ich weiß die Zeit, da wir sie vor uns sahn!
Benn wir zusammen oft dem Wilde nach
Durch Berg' und Thäler rannten, und dereinst An Brust und Schwert dem Ungeheuer so,
Dem Känder auf der Spur zu jagen hofsten;
Und dann wir Abends an der weiten See
Uns an einander lehnend ruhig saßen,
Die Wellen dis zu unsern Fissen spielten,
Die Welt so weit, so offen vor uns lag;
Da suhr wohl einer manchmal nach dem Schwert.
Und kinst'ge Thaten brangen wie die Sterne
Rings um uns her unzählig ans der Nacht.

# Unlades.

Unendlich ist das Werk, das zu vollstühren Die Seele dringt. Wir möchten jede That So groß gleich thun als wie sie wächs't und wird, Wenn Jahre lang durch Länder und Geschlechter Der Mund der Dichter sie vermehrend wälzt. Es klingt so schön was unsre Bäter thaten, Wenn es in stillen Abendschatten ruhend Der Jüngling mit dem Ton der Harse schlirft; Und was wir thun, ist, wie es ihnen war,

Boll Müh' und eitel Stückwerk!
So laufen wir nach bem was vor ums flieht, Und achten nicht des Weges, den wir treten, Und sehen neben ums der Ahnherrn Tritte Und ihres Erbelebens Spuren kaum. Wir eilen immer ihrem Schatten nach, Der göttergleich in einer weiten Ferne Der Berge Haupt auf goldnen Wolken krönt, Ich halte nichts von dem, der von sich benkt, Wie ihn das Bolk vielleicht erheben möchte. Allein, o Jüngling, danke du den Göttern, Daß sie so früh durch dich so viel gethan.

# Orest.

Wenn sie dem Menschen frohe That bescheren, Daß er ein Unheil von den Seinen wendet, Daß er sein Reich vermehrt, die Gränzen sichert, Und alte Feinde fallen oder kliehn; Dann mag er danken, denn ihm hat ein Gott Des Lebens erste, letzte Lust gegönnt. Mich haben sie zum Schlächter auserkoren, Zum Mörder meiner doch verehrten Mutter, Und, eine Schandthat schändlich rächend, mich Durch ihren Wink zu Grund gerichtet. Glaube, Sie haben es auf Tantals Haus gerichtet, Und ich, der Letzte, soll nicht schuldlos, soll Nicht ehrenvoll vergehn.

# Phlades.

Die Götter rächen Der Bäter Missethat nicht an dem Sohn; Ein jeglicher, gut ober bose, nimmt Sich seinen Lohn mit seiner That hinweg. Es erbt ber Eltern Segen, nicht ihr Fluch.

Øreft.

Uns führt ihr Segen, blinkt mich, nicht hierher.

Dnlades.

Doch wenigstens ber hohen Götter Wille.

Oreft.

So ift's ihr Wille benn, ber uns verberbt.

Unlades.

Thu' was sie dir gedieten und erwarte. Bringst du die Schwester zu Apollen hin, Und wohnen beide dann vereint zu Delphi, Berehrt von einem Bolt das edel denkt; So wird für diese That das hohe Baar Dir gnädig sehn, sie werden aus der Hand Der Unterird'schen dich erretten. Schon In diesen heil'gen Hain wagt keine sich.

Oreft.

So hab' ich wenigstens geruh'gen Tod.

Phlades.

Ganz anders denk' ich, und nicht ungeschickt Hab' ich das schon Gescheh'ne mit dem Kunft'gen Berbunden und im Stillen ausgelegt. Bielleicht reift in der Götter Rath schon lange Das große Werk. Diana sehnet sich Bon diesem rauhen Ufer der Barbaren Und ihren blut'gen Menschenopsern weg. Wir waren zu der schönen That bestimmt, Uns wird sie auserlegt, und seltsam sind Wir an der Pforte schon gezwungen hier.

Øreft.

Mit seltner Kunst flichtst bu ber Götter Rath Und beine Bunsche Mug in Gins zusammen. Polades.

Was ist des Menschen Klugheit, wenn sie nicht Auf Jener Willen droben achtend lauscht? Zu einer schweren That beruft ein Gott Den edeln Mann, der viel verdrach, und legt Ihm auf, was uns unmöglich scheint zu enden. Es siegt der Held, und bilkend dienet er Den Göttern und der Welt, die ihn verehrt.

Øreft.

Bin ich bestimmt zu leben und zu handeln, So nehm' ein Gott von meiner schweren Stirn Den Schwindel weg, der auf dem schläpfrigen, Mit Mutterblut besprengten Pfade fort Mich zu den Todten reißt; er trodne gnäbig Die Quelle, die, mir aus der Mutter Bumben Entgegen sprudelnd, ewig mich besleckt.

Phiades.

Erwart' es ruhiger! Du mehrst bas llebel Und ninunst bas Amt der Furien auf dich. Laß mich mur sinnen, bleibe still! Zuletzt, Bedars's zur That vereinter Kräfte, dann Rus' ich dich auf, und beide schreiten wir Mit überlegter Kühnheit zur Bollendung.

Orep.

Ich hör' Uluffen reben.

Phlades.

Spotte nicht! Ein jeglicher muß feinen Belben wählen,

Dem er die Wege jum Olymp hinauf Sich nacharbeitet. Laß es mich gestehn; Mir scheinen Lift und Klugheit nicht den Mann Zu schänden, der sich kuhnen Thaten weiht.

Øreft.

3ch schätze ben, ber tapfer ift und grab. Untabes.

Drum hab' ich keinen Rath von dir verlangt.
Schon ist ein Schritt gethan. Bon unsern Wächtern Hab' ich disher gar vieles ausgelockt.
Ich weiß, ein fremdes, göttergleiches Weib Sält jenes blutige Gesetz gesesselt; Ein reines herz und Weihrauch und Gebet Bringt sie den Göttern dar. Man rühmet hoch Die Siltige; man glaubet, sie entspringe Bom Stamm der Amazonen, sey gestohn, Um einem großen Unheil zu entgehn.

Orep.

Es scheint, ihr lichtes Reich verlor bie Kraft Durch bes Berbrechers Nähe, ben ber Fluch Wie eine breite Nacht verfolgt und beckt. Die fromme Blutgier löf't ben alten Brauch Bon seinen Fesseln los, uns zu verberben. Der wilde Sinn bes Königs töbtet uns; Ein Weib wird uns nicht retten, wenn er zurnt.

Wohl uns, daß es ein Weib ift! denn ein Mann Der beste selbst, gewöhnet seinen Geist An Grausamkeit, und macht sich auch zuletzt Aus dem, was er verabscheut, ein Gesetz, Wird aus Gewohnheit hart und fast unkenntlich. Allein ein Weib bleibt stät auf Einem Sinn, Den sie gesaßt. Du rechnest sicherer Auf sie im Guten wie im Bösen. — Still! Sie kommt; laß uns allein. Ich darf nicht gleich Ihr unfre Namen nennen, unser Schicksal Nicht ohne Rückhalt ihr vertraun. Du gehst, Und eh' sie mit dir spricht, treff ich dich noch.

# Bmeiter Auftritt.

# Iphigenie. Pplabes.

# Iphigenie.

Woher du sehst und kommst, o Fremdling, sprich! Mir scheint es, daß ich eher einem Griechen Als einem Schthen dich vergleichen soll. (Sie numt ihm die Ketten ab.) Gefährlich ist die Freiheit, die ich gebe; Die Götter wenden ab was euch bedroht!

# Phlades.

D süße Stimme! Bielwillsommner Ton Der Muttersprach' in einem fremben Lanbe! Des väterlichen Hasens blaue Berge Seh' ich Gesangner nen willsommen wieder Bor meinen Augen. Laß dir diese Freude Bersichern, daß auch ich ein Grieche bin! Bergessen hab' ich einen Augenblick, Wie sehr ich beim bedarf, und meinen Geist Der herrlichen Erscheinung zugewendet. D fage, wenn bir ein Berhängniß nicht Die Lippe schließt, ans welchem unfrer Stämme Du beine göttergleiche Hertunft zählst. Inhigenie.

Die Priesterin, von ihrer Göttin selbst Gewählet und geheiligt, spricht mit dir. Das laß dir gnügen; sage, wer du sehst Und welch unseligwaltendes Geschick Mit dem Gefährten dich hierher gebracht.

Pylades.

Leicht kann ich bir erzählen, welch ein Uebel Mit laftenber Gefellschaft uns verfolgt. D könntest bu ber Hoffnung froben Blid Uns auch fo leicht, bu Göttliche, gewähren! Aus Rreta find wir, Göhne bes Abraft: Ich bin der jungste, Cephalus genannt, Und er Laodamas, der älteste Des Hauses. Zwischen uns ftand rauh und wild Ein mittlerer, und trennte schon im Spiel Der ersten Jugend Einigkeit und Luft. Belaffen folgten wir ber Mutter Worten. So lang bes Baters Rraft vor Troja ftritt; Doch als er beutereich zurückekam Und furz barauf verschied, ba trennte balb Der Streit um Reich und Erbe die Geschwister. Ich neigte mich jum Aelt'ften. Er erschlug Den Bruber. Um der Blutschuld willen treibt Die Furie gewaltig ihn umber. Doch biefem wilben Ufer fenbet uns Apoll, ber Delphische, mit Hoffnung zu.

Im Tempel seiner Schwester hieß er uns Der Hülfe segensvolle Hand erwarten. Gefangen sind wir und hierher gebracht, Und dir als Opfer dargestellt. Du weißt's.

# Iphigenie.

Fiel Troja? Theurer Mann, versichr' es mir.

### Dnlades.

Es liegt. O sichre du uns Nettung zu! Beschleunige die Hüsse, die ein Gott Bersprach! Erbarme meines Bruders dich. O sag' ihm bald ein gutes holdes Wort; Doch schone seiner, wenn du mit ihm sprichst, Das bitt' ich eisrig: denn es wird gar leicht Durch Freud' und Schmerz und durch Erinnerung Sein Innerstes ergriffen und zerrüttet. Ein sieberhafter Wahnsinn fällt ihn an, Und seine schöne freie Seele wird Den Furien zum Raube hingegeben.

# Iphigenie.

So groß bein Ungliid ist, beschwör ich bich, Bergiß es, bis bu mir gemig gethan.

# Dnlades.

Die hohe Stadt, die zehen lange Jahre Dem ganzen Heer ber Griechen widerstand, Liegt nun im Schutte, steigt nicht wieder auf. Doch manche Gräber unfrer Besten heißen Uns an das Ufer der Barbaren benken. Achill liegt dort mit seinem schönen Freunde.

# Iphigenie.

So send ihr Götterbilber auch zu Staub!

# Phlades.

Auch Palamebes, Ajax Telamons; Sie fahn bes Baterlandes Tag nicht wieder.

### Iphigenie.

Er schweigt von meinem Bater, nennt ihn nicht Mit den Erschlagnen. Ja! er lebt mir noch! Ich werd' ihn sehn! O hoffe, liebes Herz!

# Unlades.

Doch selig sind die Tausenbe, die starben Den bittersuffen Tod von Feindeshand! Dem wufte Schreden und ein traurig Enbe Hat den Rudfehrenden statt bes Triumphs Ein feindlich aufgebrachter Gott bereitet. Rommt bem ber Menschen Stimme nicht zu euch? So weit sie reicht, trägt sie ben Ruf umber Bon unerhörten Thaten, Die geschahn. So ift ber Jammer, ber Mycenens Ballen Dit immer wieberholten Seufzern füllt, Dir ein Gebeimnif? — Alptämnestra hat Dit Bulf' Megifthens ben Gemahl berudt, Am Tage seiner Rudfehr ihn ermorbet! -Ja, bu verehrest biefes Königshaus! Ich feh' es, beine Bruft bekämpft vergebens Das unerwartet ungeheure Wort. Bist du die Tochter eines Freundes? bist Du nachbarlich in diefer Stadt geboren? Berbirg' es nicht und rechne mir's nicht au. Dag ich ber erfte biefe Gräuel melbe.

# Iphigenie.

Sag' an, wie warb die schwere That vollbracht?

Phlades.

Am Tage seiner Ankunft, da der König Bom Bad erquickt und ruhig sein Gewand Aus der Gemahlin Hand verlangend, stieg, Warf die Verderbliche ein faltenreich Und kinstlich sich verwirrendes Gewebe Ihm auf die Schultern, um das edle Haupt; Und da er wie von einem Netze sich Vergebens zu entwickeln strebte, schlug Aegisth ihn, der Verräther, und verhüllt Ging zu den Tobten dieser große Fürst.

Iphigenie.

Und welchen Lohn erhielt ber Mitverschworne? Pylades.

Ein Reich und Bette, bas er ichon befaß. Iphigenie.

So trieb zur Schandthat eine bose Luft? Pylades.

Und einer alten Rache tief Gefühl.

Iphigenie.

Und wie beleidigte ber König fie? Unlades.

Mit schwerer That, die, wenn Entschuldigung Des Mordes wäre, sie entschuldigte. Nach Aulis lockt' er sie und brachte dort, Als eine Gottheit sich der Griechen Fahrt Mit ungestümen Winden widersetze, Die ält'ste Tochter, Iphigenien, Bor den Altar Dianens, und sie siel Ein blutig Opser sür der Griechen Heil. Dieß, sagt man, hat ihr einen Widerwillen So tief ins Herz geprägt, daß sie bem Werben Aegisthens sich ergab und ben Gemahl Mit Neten bes Berberbens selbst umschlang. Inhigenie (fic verhallenb).

Es ift genug. Du wirst mich wieberfebn.

Bon bem Geschick bes Königshauses scheint Sie tief gerührt. Wer sie auch immer set, So hat sie selbst ben König wohl gekannt Und ist, zu unserm Glück, ans hohem Hause Hierher verkauft. Nur stille, liebes Herz, Und laß dem Stern der Hossung, der ums blinkt, Mit frohem Muth und klug entgegensteuern.

# Dritter Aufzug.

# Erfter Auftritt.

Iphigenie. Dreft.

# Iphigenie.

Ungliidlicher, ich lofe beine Banbe Bum Beichen eines fcmerglichern Gefcids. Die Freiheit, Die bas Beiligthum gewährt, Ift wie ber lette lichte Lebensblick Des schwer Erfrankten, Tobesbote. Noch Rann ich es mir und barf es mir nicht fagen, Daß ihr verloren send! Wie könnt' ich euch Mit mörberischer Sand bem Tobe weihen? Und niemand, wer es seh, darf euer Haupt, So lang' ich Briefterin Dianens bin, Berithren. Doch verweige' ich jene Pflicht, Wie sie ber aufgebrachte Rönig forbert; So wählt er eine meiner Jungfraun mir Bur Folgerin, und ich vermag alsbann Mit beifem Bunfc allein euch beizuftehn. D werther Landsmann! Gelbft ber lette Rnecht, Der an ben Berb ber Batergötter ftreifte, Ift uns in frembem Lande boch willtommen: Wie foll ich euch genug mit Freud' und Segen

Empfangen, die ihr mir das Bild ber Helben, Die ich von Eltern her verehren lernte, Entgegenbringet und das innre Herz Mit neuer schöner Hoffnung schmeichelnd labet! Ore ft.

Berbirgst bu beinen Namen, beine Hertunft Mit klugem Borsat? ober barf ich wissen, Ber mir, gleich einer himmlischen, begegnet? Iphigenie.

Du follft mich tennen. Jeto fag' mir an, Bas ich nur halb von beinem Bruber borte, Das Ende berer, Die, von Troja tehrend, Ein bartes, unerwartetes Gefchick Auf ihrer Wohnung Schwelle stumm empfing. Zwar ward ich jung an diesen Strand geführt; Doch wohl erinnr' ich mich bes scheuen Blick, Den ich mit Staunen und mit Bangigkeit Auf jene Belben warf. Sie jogen aus, Als batte ber Olymp sich aufgethan Und die Gestalten ber erlauchten Borwelt Bum Schreden Blions berabgefenbet, Und Agamemnon war vor allen berrlich! D fage mir! Er fiel, sein Baus betretenb, Durch seiner Frauen und Aegisthens Tude? Øreft.

Du sagst's!

3phigenie.

Weh bir, unseliges Mycen! So haben Tantals Enkel Fluch auf Fluch Mit vollen wilden Händen ausgefä't! Und gleich dem Unkraut, wilfte Häupter schüttelnd Und tausenbfält'gen Samen um sich streuend, Den Kindeskindern nahverwandte Mörder Zur ew'gen Wechselwuth erzeugt! Enthülle, Was von der Rede deines Bruders schnell Die Finsterniß des Schreckens mir verdeckte. Wie ist des großen Stammes letzter Sohn, Das holde Kind, bestimmt des Vaters Rächer Dereinst zu sehn, wie ist Orest dem Tage Des Bluts entgangen? Hat ein gleich Geschick Mit des Avernus Netzen ihn umschlungen? Ist er gerettet? Lebt er? Lebt Elektra?

Sie leben.

#### Iphigenie.

Goldne Sonne, leihe mir Die schönsten Strahlen, lege sie zum Dank Bor Jovis Thron! benn ich bin arm und stumm. Orest.

Bift du gastfreundlich diesem Königshause, Bift du mit nähern Banden ihm verbunden, Bie deine schöne Freude mir verräth: So bändige dein Herz und halt' es sest! Denn unerträglich muß dem Fröhlichen Sin jäher Rüdfall in die Schmerzen sehn. Du weißt nur, mert' ich, Agamemnons Tod.

Hab' ich an dieser Nachricht nicht genug?

Du haft bes Gräuels Balfte nur erfahren. Inhigenie.

Was fürcht' ich noch? Orest, Elektra leben.

Oreft.

Und fürchtest du für Klytamnestren nichts? Iphigenie.

Sie rettet weber hoffnung, weber Furcht. Oreft.

Auch schied fie aus bem Land ber hoffnung ab. Iphigenie.

Bergoß sie renig withend selbst ihr Blut? Ores.

Rein! boch ihr eigen Blut gab ihr ben Tob. Iphigenie.

Sprich beutlicher, daß ich nicht länger finne. Die Ungewißheit schlägt mir tausenbfältig Die dumteln Schwingen um das bange Haupt.

Oreft.

So haben mich bie Götter ausersehn Bum Boten einer That, bie ich so gern Ins klanglos bunkle Höllenreich ber Nacht Berbergen möchte? Wiber meinen Willen Awingt mich bein holder Mund; allein er barf Auch etwas Schmerzlich's forbern und erhält's. Am Tage, ba ber Bater fiel, verbara Elektra rettend ihren Bruder; Strophius, Des Baters Schwäher, nahm ihn willig auf, Erzog ihn neben seinem eignen Sohne, Der, Phlades genannt, die schönsten Bande Der Freundschaft um ben Angekommmen knüpfte. Und wie sie wuchsen, wuchs in ihrer Seele Die brennende Begier des Königs Tod Bu rachen. Unversehen, fremb gekleibet, Erreichen fie Mincen, als brächten fie

Die Trauernachricht von Orestens Tobe Mit seiner Afche. Wohl empfänget sie Die Königin; sie treten in das Haus. Elektren giebt Dreft sich zu erkennen: Sie blaf't ber Rache Feuer in ihm auf, Das vor ber Mutter heil'ger Gegenwart In fich zurudgebrannt mar. Stille führt Sie ihn jum Orte, wo sein Bater fiel, Wo eine alte leichte Spur des frech Bergoffnen Blutes oft gewaschnen Boben Mit blaffen, ahmungsvollen Streifen farbte. Mit ihrer Feuerzunge schilberte Sie jeden Umstand der verruchten That. Ihr knechtisch elend durchgebrachtes Leben, Den Uebermuth ber glücklichen Berräther, Und die Gefahren, die nun ber Geschwifter Bon einer stiefgewordnen Mutter warteten. Hier brang sie jenen alten Dolch ihm auf. Der schon in Tantals Hause grimmig wilthete. Und Rlytemnestra fiel durch Sohneshand.

Iphigenie.

Unsterbliche, die ihr ben reinen Tag Auf immer neuen Wolken selig lebet, Habt ihr nur darum mich so manches Jahr Bon Menschen abgesondert, mich so nah Bei euch gehalten, mir die kindliche Beschäftigung, des heil'gen Feners Gluth Zu nähren, aufgetragen, meine Seele, Der Flamme gleich, in ew'ger frommer Klarheit Zu euren Wohnungen hinausgezogen, Daß ich nur meines Hauses Gräuel später Und tiefer fühlen sollte? — Sage mir Bom Unglückfel'gen! Sprich mir von Orest! — Orest.

D könnte man von feinem Tobe fprechen! Wie gabrend stieg aus ber Erschlagnen Blut Der Mutter Beift Und ruft der Nacht uralten Töchtern zu: "Laft nicht ben Muttermörder entfliehn! Berfolgt ben Berbrecher! Euch ift er geweiht!" Sie horden auf, es schaut ihr bobler Blid Mit der Begier des Adlers um fich ber. Sie rühren fich in ihren fowarzen Böblen, Und aus ben Winkeln schleichen ihre Gefährten, Der Zweifel und die Rene, leif' berbei. Bor ihnen steigt ein Dampf vom Acheron: In feinen Wolfenfreisen malget fich Die ewige Betrachtung bes Gescheh'nen Berwirrend um bes Schuld'gen Haupt umber, Und fie, berechtigt zum Berberben, treten Der gottbefä'ten Erbe ichonen Boben, Bon dem ein alter Fluch fie längst verbannte. Den Flüchtigen verfolgt ihr schneller Fuß; Sie geben nur, um neu zu schrecken, Raft.

Iphigenie.

Unsel'ger, du bist in gleichem Fall, Und fühlst was er, der arme Flüchtling, leidet! Orest.

Was fagst du mir? Was wähnst du gleichen Fall? Iphigenie.

Dich brückt ein Brubermord wie jenen; mir Bertraute dieß bein jüngster Bruber schon.

### Oreft.

Ich tann nicht leiben, baf bu, große Seele, Mit einem falschen Wort betrogen werbest. Ein lügenhaft Gewebe knüpf' ein Frember Dem Fremben, simmreich und ber List gewohnt, Bur Falle vor die Flife; zwischen uns Sen Wahrheit! 3ch bin Orest! und biescs schuld'ge Haupt Senkt nach ber Grube sich und sucht ben Tob: In jeglicher Geftalt fen er willtommen! Wer du auch seuft, so wünsch' ich Rettung bir Und meinem Freunde; mir wünsch' ich sie nicht. Du scheinst hier wiber Willen zu verweilen; Erfindet Rath zur Flucht und laßt mich bier! Es fturge mein entfeelter Leib vom Fels, Es rauche bis zum Meer hinab mein Blut, Und bringe Kluch dem Ufer der Barbaren! Beht ihr, babeim im ichonen Griechenland' Ein neues Leben freundlich anzufangen.

(Er entfernt fich.)

# Iphigenie.

So steigst du benn, Erfüllung, schönste Tochter Des größten Baters, enblich zu mir nieder! Wie ungeheuer steht dein Bild vor mir! Kaum reicht mein Blick dir an die Hände, die Mit Frucht und Segenskränzen angefüllt, Die Schätze des Olympus niederbringen. Wie man den König an dem Uebermaß Der Gaben kennt, denn ihm muß wenig scheinen, Was Tausenden schon Reichthum ist — so kennt Man euch, ihr Götter, an gesparten, lang'

Und weise zubereiteten Geschenken. Denn ihr allein wist, was uns frommen sam, Und schaut der Zukunst ausgedehntes Reich, . Wenn jedes Abends Stern- und Nebelhülle Die Aussicht uns verdeckt. Gelassen hört Ihr unser Flehn, das um Beschleunigung Such kindisch bittet; aber eure Hand Bricht unreif nie die goldnen Himmelsstlichte; Und wehe dem, der ungeduldig sie Ertrozend saure Speise, sich zum Tod Geniest. D last das lang' erwartete, Roch kaum gedachte Glück nicht, wie den Schatten Des abzeschiednen Freundes, eitel mir Und dreisach schmerzlicher vorlibergehn!

Rufft du die Götter an für dich und Phlades, So neme meinen Namen nicht mit eurem. Du rettest den Berbrecher nicht, zu dem Du dich gesellst, und theilest Fluch und Noth. Inhigenie.

Mein Schickfal ift an beines fest gebunden. Orea.

Mit nichten! Laß allein und unbegleitet Mich zu den Todten gehn. Berhülltest du In deinen Schleier selhst den Schuldigen, Du dirgst ihn nicht vorm Blick der Immerwachen, Und deine Gegenwart, du Himmlische, Drängt sie nur seitwärts und verscheucht sie nicht. Sie dirsen mit den eh'rnen frechen Filsen Des heil'gen Waldes Boden nicht betreten; Doch hör' ich aus der Ferne hier und da Ihr gräßliches Gelächter. Wölfe harren So um den Baum, auf den ein Reisender Sich rettete. Da draußen ruhen sie Gelagert; und verlass ich diesen Hain, Dann steigen sie, die Schlaugenhäupter schüttelyd, Bon allen Seiten Staub erregend auf, Und treiben ihre Bente vor sich her.

Iphigenie.

Kannst du, Orest, ein freundlich Wort vernehmen?
Orest.

Spar' es für einen Freund ber Götter auf.

Iphigenie.

Sie geben bir zu neuer Hoffnung Licht.

Øreft.

Durch Rauch und Qualm seh' ich ben matten Schein Des Tobtenflusses mir zur Hölle leuchten.

3phigenie.

Saft bu Elettren, Gine Schwester nur?

Oreft.

Die Eine kannt' ich; boch die ält'ste nahm Ihr gut Geschick, das uns so schrecklich schien, Bei Zeiten aus dem Elend unfres Hauses.

O laß dein Fragen, und geselle dich Richt auch zu den Erinnhen; sie blasen Mir schadenfroh die Asche von der Seele, Und leiden nicht, daß sich die letzten Kohlen Bon unsres Hauses Schreckensbrande still In mir verglimmen. Soll die Gluth denn ewig, Borsählich angesacht, mit Höllenschwesel.

Genährt, mir auf der Seele marternd brennen ?

Iphigenie.

Ich bringe süßes Rauchwert in die Flamme. D laß den reinen Hauch der Liebe dir Die Gluth des Busens leise wehend kühlen. Drest, mein Theurer, kannst du nicht vernehmen? Hat das Geleit der Schreckensgötter so Das Blut in deinen Abern aufgetrocknet? Schleicht, wie vom Haupt der gräßlichen Gorgone, Bersteinernd dir ein Zauber durch die Glieder? D wenn verzoßnen Mutterblutes Stimme Zur Höll' hinch mit dumpsen Tönen ruft, Soll nicht der reinen Schwester Segenswort Hilsreiche Götter vom Olympus fusen?

Es ruft! es ruft! So willst bu mein Berberben? Berbirgt in dir sich eine Rachegöttin? Wer bist du, beren Stimme mir entsetlich Das Innerste in seinen Tiefen wendet? Inhigenie.

Es zeigt sich bir im tiefsten Herzen an: Orest, ich bin's! Sieh Iphigenien! Ich lebe!

Oreft.

Du!

Iphigenie.

Mein Bruber!

Oreft.

Lag! Hinmeg!

Ich rathe dir, beruhre nicht die Locken! Wie von Krenfa's Brautkleid zündet sich Ein unauslöschlich Fener von mir fort.

Laf mich! Wie Hercules will ich Unwürd'ger Den Tod voll Schmach, in mich verschloffen, sterben. Iphigenie.

Du wirst nicht untergehn! D daß ich nur Ein ruhig Wort von dir vernehmen könnte!
D löse meine Zweisel, laß des Glückes,
Des lang' erslehten, mich auch sicher werden.
Es wälzet sich ein Rad von Freud' und Schmerz Durch meine Seele. Bon dem fremden Manne Entsernet mich ein Schguer; doch es reißt Mein Innerstes gewaltig mich zum Bruder.

Ift hier Lydens Tempel? und ergreift Unbandig beil'ge Wuth die Priesterin?

D höre mich! D fieh mich an, wie mir Nach einer langen Zeit das Herz sich öffnet, Der Seligkeit, dem Liebsten, was die Welt Noch für mich tragen kann, das Haupt zu küssen, Mit meinen Armen, die den leeren Winden Nur ausgebreitet waren, dich zu fassen!

D saß mich! laß mich! denn es quillet heller Nicht vom Parnaß die ew'ge Quelle sprubelnd Bon Fels zu Fels ins goldne Thal hinab, Wie Frende mir vom Herzen wallend fließt, Und wie ein selig Meer mich rings umfängt. Orest! Orest! Mein Bruder!

Oreft.

Schöne Nymphe, Ich traue dir und deinem Schmeicheln nicht. Didna fordert strenge Dienerinnen Und rächet das entweihte Heistgthum.
Entferne deinen Arm von meiner Brust!
Und wenn du einen Jüngling retsend lieben,
Das schöne Glück ihm zärtlich bieten Willst,
So wende meinem Freunde dein Gemüth,
Dem würd'gern Manne zu. Er irrt umher Auf jenem Felsenpsade; such' ihn auf,
Weis' ihn zurecht und schone meiner!
Iphigenie.

ve. Fasse

Dich, Bruber, mb erkenne die Gesundne!
Schilt einer Schwester reine Himmelsfreude
Richt unbesonnene, strafbare Lust.
O nehmt den Bahn ihm von dem starren Auge,
Daß uns der Augenblick der höchsten Freude
Richt dreisach elend mache! Sie ist hier,
Die längst verlorne Schwester. Bom Altar
Riß mich die Göttin weg und rettete
Hierder mich in ihr eigen Heiligthum.
Gesangen bist du, dargestellt zum Opfer,
Und sindest in der Priesterin die Schwester.

Øreft.

Unselige! So mag die Sonne denn Die letzten Gräuel unsres Hause sehn! Ist nicht Elektra hier? damit auch sie Mit uns zu Grunde gehe, nicht ihr Leben Zu schwererem Geschick und Leiden friste! Gut, Priesterin! Ich solge zum Altar: Der Brudermord ist hergebrachte Sitte Des alten Stammes; und ich danke, Götter, Daß ihr mich ohne Kinder auszurotten Beschloffen habt. Und lag bir rathen, babe Die Somme nicht zu lieb und nicht die Sterne; Romm, folge mir ins bunkle Reich binab! ' Wie sich vom Schwefelpfuhl erzeugte Drachen Befämpfend die verwandte Brut, verschlingen, Berftört sich selbst das wfithende Geschlecht: Romm kinderlos und schuldlos mit hinab! Du fiehst mich mit Erbarmen an? Lak ab! Mit solchen Bliden suchte Alptammestra Sich einen Weg nach ihres Sohnes Bergen; Doch sein geschwungner Arm traf ihre Brust. Die Mutter fiel! - Tritt auf, unwill'ger Geift! Im Rreis geschloffen tretet an, ihr Furien, Und wohnet bem willfommen Schauspiel bei, Dem letten, gräflichsten, bas ihr bereitet! Nicht Bak und Rache schärfen ihren Dold; Die liebevolle Schwester wird zur That Bezwungen. Weine nicht! Du haft nicht Schuld. Seit meinen ersten Jahren hab' ich nichts Beliebt, wie ich bich lieben könnte, Schwester. Ja, schwinge beinen Stahl, verschone nicht, Berreife biefen Bufen, und eröffne Den Strömen, die hier sieben, einen Weg! (Er finft in Ermattung.)

3phigenie.

Mlein zu tragen bieses Glüd und Elend Bermag ich nicht. — Wo bist du, Phlades? Wo find' ich beine Hilse, theurer Mann? (Sie entsernt sich suchend.)

# Imgiter Auftritt.

Oreft

(que feiner Betaubung ermachend und fich aufrichtenb). Noch Einen! reiche mir aus Lethe's Fluthen Den letten fliblen Becher ber Erquidung! Bald ist der Krampf des Lebens ans dem Bufen Hinweggespült; balb fliefet still mein Geift, Der Quelle bes Bergeffens bingegeben, Bu euch, ihr Schatten, in die em'gen Nebel. Gefällig lakt in eurer Rube fich Den umgetriebnen Gobn ber Erbe laben! Welch ein Gelispel bor' ich in ben Zweigen, Belch ein Geräusch aus jener Dammrung fäuseln? Sie tommen ichon ben neuen Baft ju febn! Wer ist die Schaar, die herrlich mit einander Wie ein versammelt Fürstenhaus sich freut? Sie geben friedlich, Alt' und Junge, Danner Mit Weibern; göttergleich und ahnlich scheinen Die wandelnden Gestalten. Ja, fie find's, Die Ahnherrn meines Saufes. - Mit Thuesten Gebt Atreus in vertraulichen Gesprächen; Die Knaben schlüpfen scherzend um ihn her. Ist teine Feindschaft bier mehr unter euch? Berlosch die Rache wie das Licht der Sonne? So bin auch ich willkommen, und ich darf In enern feierlichen Bug mich mischen.

> Willsommen, Bater! euch grüßt Orest, Bon eurem Stamme ber lette Mann; Was ihr gesä't, hat er geerntet:

Mit Fluch belaben stieg er herab. Doch leichter traget fich bier jebe Burbe: Nehmt ihn, o nehmt ihn in enren Kreis! -Dich, Atrens, ehr' ich, auch bich Thuesten: Wir find bier alle ber Feindschaft los. -Zeigt mir ben Bater, ben ich nur Einmal Im Leben falt! - Bist bu's, mein Bater? Und führst die Mutter vertraut mit dir? Darf Rlytanmestra bie Sand bir reichen. So barf Drest auch zu ihr treten Und barf ihr fagen: Sieh beinen Sohn! -Seht euren Sohn! Beift ihn willkommen! Auf Erben war in unferm Saufe Der Graff bes Morbes gewiffe Lofung, Und das Geschlecht des alten Tantalus Bat seine Freuden jenseits ber Racht. Ihr ruft: Willfommen! und nehmt mich auf! D führt zum Alten, zum Ahnheren mich! Wo ist ber Alte? daß ich ihn febe, Das theure Baupt, bas vielverehrte, Das mit ben Göttern zu Rathe faß. Ihr scheint zu zaudern, euch wegzuwenden? Bas ift es? Leibet ber Göttergleiche? Weh mir! es haben die Uebermächt'aen Der Belbenbruft graufame Qualen Mit eh'rnen Retten fest aufgeschmiebet.

# Dritter Auftritt.

Oreft. Iphigenie. Pplabes.

### Oreft.

Seyd ihr auch schon herakgekommen? Bohl Schwester dir! Noch sehlt Elektra! Ein güt'ger Gott send' uns die Eine Mit sansten Pfeilen auch schnell herab! Dich, armer Freund, muß ich bedauern! Komm mit! komm mit, zu Pluto's Thron, Als neue Gäste den Wirth zu grüßen! Inhigenie.

Geschwister, die ihr an bem weiten Simmel Das schöne Licht bei Tag und Nacht herauf Den Menschen bringet, und ben Abgeschiednen Richt leuchten burfet, rettet uns Geschwifter! Du liebst, Diane, beinen holden Bruder Bor allem, was bir Erb' und himmel bietet, Und wendest bein jungfräulich Ungesicht Rach seinem ew'gen Lichte sehnend still, D laß ben Ginz'gen, Spätgefundnen mir Richt in der Finsternif des Wahnstnns rafen! Und ist bein Wille, ba bu hier mich bargst, Runmehr vollendet, willst du mir durch ihn Und ihm durch mich die fel'ge Silfe geben. So lof' ihn von den Banden jenes Fluchs, Daß nicht die theure Zeit der Kettung schwinde. Unidbes.

Erfennst bu uns und diesen heil'gen Sain

Und dieses Licht, das nicht den Toden leuchtet? Fühlst du den Arm des Freundes und der Schwester, Die dich noch sest, noch lebend halten? Fass' Uns kräftig an; wir sind nicht leere Schatten. Merk auf mein Wort! Bernimm es! Rasse dich Zusammen! Jeder Angenblick ist theuer, Und unser Rücksehr hängt an zarten Fäden, Die, scheint es, eine günst'ge Parze spinnt.

Oreft (gu 3phigenien).

Lag mich zum erstenmal mit freiem Herzen In beinen Armen reine Freude haben! Ihr Götter, die mit flammender Gewalt Ihr schwere Wolfen aufzuzehren wandelt, Und gnädig ernst den lang' erflehten Regen Mit Donnerstimmen und mit Windesbraufen In wilden Strömen auf die Erde schüttet, Doch bald der Menschen grausendes Erwarten In Segen auflöf't und bas bange Staumen In Freudeblick und lauten Dank verwandelt, Wenn in ben Tropfen frischerquickter Blatter Die neue Sonne taufenbfach fich fpiegelt, Und Iris freundlich bunt mit leichter Hand Den grauen Flor ber letten Wolke trennt! -D laft mich auch an meiner Schwester Armen, An meines Fremdes Bruft, was ihr mir gönnt, Wit vollem Dank genießen und behalten. Es löset sich ber Kluch, mir fagt's bas Berg. Die Eumeniden ziehn, ich höre fie, Zum Tartarus und schlagen hinter sich Die eh'rnen Thore fernabdonnernd zu. Die Erbe bampft erquidenben Geruch

Und ladet mich auf ihren Flächen ein, Rach Lebensfreud' und großer That zu jagen. Polades.

Bersäumt die Zeit nicht, die gemessen ist! Der Wind, der unsre Segel schwellt, er bringe Erst unsre volle Freude zum Olymp. Kommt! Es bedarf hier schnellen Rath und Schluß.

# Vierter Anfjug.

# Erfter Auftritt.

Iphigenie fallein).

Denten bie himmlischen Einem ber Erdgebornen Biele Berwirrungen gu, Und bereiten fie ihm Bon ber Freude ju Schmerzen Und von Schmerzen zur Freude Tief erschütternben Uebergang; Dann erziehen fie ibm In ber Rabe ber Stabt, Dber am fernen Geftabe, Daf in Stunden ber Roth And die Bulje bereit fen, Einen ruhigen Freund. D fegnet, Götter, unfern Phlabes, Und was er immer unternehmen mag! Er ift ter Arm bes Jünglings in ber Schlacht, Des Greises leuchtend Ang' in ber Bersammlung: Denn seine Seel' ift ftille; fie bewahrt

Der Rube beil'ges, meufchabftes Gut, Und ben Umbergetriebnen reichet er Ans ihren Tiefen Rath und Bulfe. Dich Rife er vom Bruder los; ben ftamt' ich an Und immer wieder an, und fonnte mir Das Glüd nicht eigen machen, ließ ihn nicht Ans meinen Armen los, und fühlte nicht Die Rabe ber Gefahr, die uns umgiebt. Bett gebn fie, ihren Anschlag anszuführen, Der See an, wo das Schiff mit ben Befährten, In einer Bucht verstedt, auf's Zeichen lauert, Und haben kluges Wort mir in den Mund Begeben, mich gelehrt, was ich bem Rönig Antworte, wenn er sendet und das Opfer Dir bringender gebietet. Ach! ich sebe wohl, 3d muß mich leiten laffen wie ein Rind. Ich habe nicht gelernt zu hinterhalten. Roch jemand etwas abzuliften. 2Beh! D weh ber Luge! fie befreiet nicht, Bie jedes andre mabrgesprochne Bort, Die Bruft: fie macht uns nicht getroft, fie angftet Den. der fie beimlich schmiedet, und fie kehrt, Ein losgebrückter Bjeil, von einem Gotte Gewendet und versagend, sich zurück Und trifft den Schützen. Sorg' auf Sorge schwantt Dir burch bie Bruft. Es greift die Furie Bielleicht ben Bruder auf dem Boden wieder Des ungeweihten Ufers grimmig an. Entvedt man fie vielleicht? Dich bunft, ich bore Bewaffnete fich naben! - Hier! - Der Bote Kommt von bem Könige mit schnellem Schritt.

Es schlägt mein Herz, es tribt sich meine Seele, Da ich bes Mannes Angesicht erblide, Dem ich mit falschem Wort begegnen soll.

# Bmeiter Auftritt.

Sphigenie. Artas.

Arkas.

Beschleunige bas Opfer, Priesterin! Der König wartet und es hoert bas Bolt. Inhigenie.

Ich folgte meiner Pflicht und beinem Wink, Wenn unvermuthet nicht ein Hinderniß
Sich zwischen mich und die Erfüllung stellte.
Arkas.

Was ift's, bas ben Befehl bes Königs hindert? Iphigenie.

Der Zufall, beffen wir nicht Meister find. Arkas.

So fage mir's, daß ich's ihm schnell vermelbe: Denn er beschloß bei fich ber beiben Tob.
Iphigenie.

Die Götter haben ihn noch nicht beschlossen. Der ält'ste bieser Männer trägt die Schuld Des nahverwandten Bluts, das er vergoß. Die Furien verfolgen seinen Pfad, Ja, in dem innern Tempel faßte selbst

Das llebel ihn, und seine Gegenwart Entheiligte die reine Stätte. Run Eil' ich mit meinen Jungfraun, an dem Meere Der Göttin Bild mit frischer Welle netzend, Geheimnisvolle Weihe zu begehn. Es störe niemand unsern stillen Zug!

#### · Arkas.

Ich melbe dieses neue Hinderniß Dem Könige geschwind; beginne du Das heil'ge Werk nicht eh bis er's erlaubt.

# Sphigenie.

Dieß ift allein ber Priest'rin überlassen.

#### Arkas.

Solch feltnen Fall foll auch ber Rönig wiffen.

# Iphigenie.

Sein Rath wie fein Befehl verandert nichts.

# Arkas.

Oft wird ber Mächtige zum Schein gefragt.

# Iphigenie.

Erbringe nicht, was ich versagen sollte.

### Arkas.

Bersage nicht, was gut und nützlich ist.

# Iphigenie.

Ich gebe nach, wenn bu nicht fäumen willst.

### Arkas.

Schnell bin ich mit ber Nachricht in bem Lager, Und schnell mit seinen Worten hier zurück. D könnt' ich ihm noch eine Botschaft bringen, Die alles lösste, was uns jest verwirrt; Denn du haft nicht bes Treuen Rath geachtet. Iphigenie.

Bas ich vermochte, hab' ich gern gethan. - Arkas.

Noch anberft bu ben Sinn zur rechten Zeit. Iphigenie.

Das steht nun einmal nicht in unsrer' Macht. Arkas.,

Du hältst unmöglich, was bir Mühe tostet. Iphigenie.

Dir scheint es möglich, weil ber Wunsch bich trügt.
Arkas.

Willst bu benn alles so gelaffen wagen? Iphigenie.

Ich hab' es in ber Götter Hand gelegt. Arkas.

Sie pflegen Menfchen menfchlich zu erretten. Inhigenie.

Auf ihren Fingerzeig tommt alles an. Arkas.

Ich fage bir, es liegt in beiner Hanb. Des Königs aufgebrachter Sinn allein Bereitet diesen Fremden bittern Tob.
Das Heer entwöhnte längst vom harten Opfer Und von dem blut'gen Dienste sein Gemüth. Ja, mancher, den ein widriges Geschief An fremdes Ufer trug, empfand es selbst, Wie göttergleich dem armen Irrenden, Unihergetrieben an der fremden Gränze, Ein freundlich Menschenangesicht begegnet.
D, wende nicht von uns was du vermagst!
Du endest leicht was du begonnen hast:

Denn nirgends baut die Milbe, die herab In menschlicher Gestalt vom Himmel kommt, Ein Reich sich schneller, als wo trüb' und wild Ein neues Bolk, voll Leben, Muth und Kraft, Sich selbst und banger Ahnung überlassen, Des Menschenlebens schwere Bürden trägt.

Iphigenie.

Erschüttre meine Seele nicht, die du Nach beinem Willen nicht bewegen kannst.

#### Arkas.

So lang' es Zeit ift, schont man weber Mühe, Noch eines guten Wortes Wieberholung.

#### Iphigenie.

Du machst bir Muh' und mir erregst bu Schmerzen; Bergebens beibes: barum lag mich nun!

#### Arkas.

Die Schmerzen find's, die ich zu Hillfe rufe; Denn es find Freunde, Gutes rathen sie.

# Iphigenie.

Sie fassen meine Seele mit Gewalt, Doch tilgen sie den Widerwillen nicht.

#### Arkas.

Fühlt eine schöne Seele Wiberwillen Für eine Wohlthat, bie ber Eble reicht?

# Iphigenie.

Ja, wenn ber Eble, was fich nicht geziemt, Statt meines Dankes mich erwerben will.

#### Arkas.

Ber feine Neigung fühlt, bem mangelt es An einem Borte ber Entschuld'gung nie. Dem Fürsten sag' ich an, was hier geschehn.

D, wiederholtest du in beiner Seele, Wie ebel er sich gegen dich betrug Bon beiner Ankunft an dis diesen Tag!

(216.)

# Dritter Auftritt.

Iphigenie (allein).

Bon dieses Mannes Rede fühl' ich mir Bur ungelegnen Beit bas Berg im Bufen Auf einmal umgewendet. Ich erschrecke! — Denn wie die Fluth, mit schnellen Strömen wachsend, Die Felsen überspült, die in dem Sand Um Ufer liegen: fo bededte ganz Ein Freudenstrom mein Innerstes. 3ch hielt In meinen Armen das Unmögliche. Es schien sich eine Wolke wieder sanft Um mich zu legen, von der Erde mich . Emporzuheben und in jenen Schlummer Mich einzuwiegen, ben bie gute Göttin Um meine Schläfe legte, ba ihr Arm Mich rettend faßte. — Meinen Bruber Ergriff das Berg mit einziger Gewalt: Ich horchte nur auf seines Freundes Rath; Nur fie zu retten brang bie Seele vorwärts, Und wie den Klippen einer wlisten Insel Der Schiffer gern ben Rücken wendet, so Lag Tauris hinter mir. Nun hat die Stimme

Des treuen Manns mich wieder aufgewedt, Daß ich auch Menschen hier verlasse, mich Erinnert. Doppelt wird mir der Betrug Berhaßt. D bleibe ruhig, meine Seele! Beginnst du nun zu schwanken und zu zweiseln? Den sesten Boden beiner Einsamkeit Mußt du verlassen! Wieder eingeschisst, Ergreisen dich die Wellen schaukelnd, trilb' Und bang verkennest du die Welt und dich.

## Vierter Auftritt.

Iphigenie. Pplabes.

#### Pylades.

Wo ist sie? bag ich ihr mit schnellen Worten Die frohe Botschaft unsrer Rettung bringe!

Du siehst mich hier voll Sorgen und Erwartung Des sichern Trostes, den du mir versprichst.

Dein Bruder ist geheilt! Den Felsenboben Des ungeweihten Users und den Sand Betraten wir mit fröhlichen Gesprächen; Der Hain blieb hinter uns, wir merkten's nicht. Und herrlicher und immer herrlicher Umloderte der Jugend schöne Flamme Sein lockig Haupt; sein volles Auge Plühte Bon Muth und Hossmag, und sein freies Herz Ergab sich ganz ber Freude, ganz ber Lust, Dich seine Retterin und mich zu retten.

Iphigenie.

Gefegnet sehst bu, und es möge nie Bon beiner Lippe, bie so Gutes sprach, Der Ton bes Leibens und der Rlage tönen!

Phlades.

3ch bringe mehr als bas; benn schön begleitet, Gleich einem Fürsten, pflegt bas Glud zu nahn. Auch die Gefährten haben wir gefunden. In einer Felsenbucht verbargen fie Das Schiff und saffen traurig und erwartend. Sie faben beinen Bruber, und es regten Sich alle jauchzend, und fie baten bringend Der Abfahrt Stunde zu beschleunigen. Es sehnet jede Faust sich nach dem Ruber, Und felbst ein Wind erhob vom Lande lispelnd, Bon allen gleich bemerkt, bie holben Schwingen. Drum lag uns eilen aführe mich jum Tempel, Laft mich bas Beiligthum betreten, laf Mich unfrer Bünsche Ziel verehrend faffen. Ich bin allein genug, der Göttin Bild Auf wohlgeübten Schultern wegzutragen: Wie fehn' ich mich nach ber erwünschten Last! (Er geht gegen ben Tempel unter ben letten Borten, ohne ju bemerfen, bag Iphigenie nicht folgt; endlich fehrt er fich um.) Du stehst und zauderst! - Sage mir! - Du schweigst! Du scheinst verworren! Widerset fich Ein neues Unbeil unferm Glud? Sag' an! Haft bu bem Könige bas fluge Wort Bermelben laffen, bas mir abgerebet?

#### Iphigenie.

Ich habe, theurer Mann; boch wirst du schelten: Ein schweigender Berweis war mir dein Andlick! Des Königs Bote kam, und wie du es Mir in den Mund gelegt, so sagt' ich's ihm. Er schien zu staunen, und verlangte dringend, Die seltne Feier erst dem Könige Zu melden, seinen Willen zu vernehmen; Und nun erwart' ich seine Wiedertehr.

#### Unlades.

Weh' uns! Erneuert schwebt num bie Gefahr Um unfre Schläfe! Warum hast bu nicht Ins Priesterrecht bich weislich eingehüllt? Inhigenie.

Als eine Hulle hab' ich's nie gebraucht. Pylades.

So wirst du, reine Seele, dich und uns Bu Grumde richten. Warum dacht' ich nicht Auf diesen Fall voraus, und lehrte dich Auch dieser Fordrung auszuweichen!

#### 3phigenie.

Schilt

Nur mich! Die Schuld ist mein, ich fühl' es wohl; Doch konnt' ich anders nicht bem Mann begegnen, Der mit Vernunft und Ernst von mir verlangte, Bas ihm mein Herz als Recht gestehen mußte.

## Phlades.

Gefährlicher zieht sich's zusammen; boch auch so Laß uns nicht zagen, ober unbesonnen Und übereilt uns selbst verrathen. Ruhig Erwarte du die Wiedersunft des Boten. Und dann steh' fest; er bringe mas er will: Denn solcher Weihung Feier anzuordnen Behört ber Priesterin und nicht bem Rönig. Und forbert er ben fremben Dann an febn, Der von bem Wahnsinn schwer belaftet ift; So lehn' ce ab, ale hieltest bu me beibe Im Tempel mohl verwahrt. Go fchaff uns Luft, Daß wir auf's eiligfte, ben beil'gen Goas Dem rauh unwürd'gen Bolf entwendend, fliehn. Die besten Beichen senbet ums Apoll. Und eh' wir bie Bedingung fromm erfüllen, Erfüllt er göttlich fein Berfprechen icon. Drest ift frei, gebeilt! - Mit bem Befreiten D führet uns hinüber, gunft'ge Binbe, Bur Felfeninfel, Die ber Gott bewohnt; Dann nach Micen, baf es lebendig werbe, Daß von der Afche des verloschnen Berdes Die Batergötter froblich fich erheben, Und schönes Kener ibre Wohnungen Umleuchte! Deine Sand foll ihnen Beihrauch Buerft aus goldnen Schalen ftreuen. Bringst über jene Schwelle Beil und Leben wieber, Entfühnst ben Fluch und schmudest neu bie Deinen Mit frischen Lebensblüthen berrlich aus.

Iphigenic. Bernehm' ich dich, so wendet sich, o Theurer, Wie sich die Blume nach der Sonne wendet, Die Seele, von dem Strahle deiner Worte Getroffen, sich dem süßen Troste nach. Wie köstlich ist des gegenwärt'gen Freundes Gewisse Rede, deren Himmelskraft Ein Einsamer entbehrt und ftill versinkt: Denn langsam reift, verschloffen in dem Busen, Gedant' ihm und Entschluß; die Gegenwart Des Liebenden entwidelte fie leicht.

#### Pylades.

Leb' wohl! Die Freunde will ich nun geschwind Beruhigen, die sehnlich wartend harren. Dann komm' ich schnell zurück und lausche hier Im Felsenbusch versteckt auf deinen Wink. — Was sinnest du? Auf einmal überschwebt Ein stiller Trauerzug die freie Stirne.

Iphigenie.

Berzeih! Wie leichte Wolfen vor der Sonne, So zieht mir vor der Seele leichte Sorge Und Bangigkeit vorüber.

#### Phlades.

Fürchte nicht!

Betrüglich schloff bie Furcht mit ber Gefahr Ein enges Bundniß; beibe find Gesellen.

#### Iphigenie.

Die Sorge nenn' ich ebel, die mich warnt, Den König, der mein zweiter Bater ward, Richt tückisch zu betrügen, zu berauben.

#### Phlades.

Der beinen Bruber schlachtet, bem entfliehst bu. Iphigenie.

Es ift berfelbe, ber mir Gutes that.

Pylades.

Das ist nicht Undank, mas die Noth gebeut. Iphigenie.

Es bleibt wohl Undank; nur die Noth entschuldigt's.

Pylades.

Bor Göttern und vor Menfchen bich gewiß. Iphigenic.

Allein mein eigen Berg ift nicht befriedigt.

Bu ftrenge Forbrung ift verborgner Stolz. Iphigenie.

Ich untersuche nicht, ich fühle nur.

Phlades. .

Fühlst bu bich recht, so mußt bu bich verehren. Iphigenie.

Ganz unbefledt genießt sich nur bas Herz. Pnlades.

So hast du dich im Tempel wohl bewahrt: Das Leben lehrt uns, weniger mit uns Und andern strenge sehn; du lernst es auch. So wunderdar ist dieß Geschlecht gebildet, So vielsach ist's verschlungen und verknüpst, Daß keiner in sich selbst, noch mit den andern Sich rein und unverworren halten kann. Auch sind wir nicht bestellt uns selbst zu richten; Ju wandeln und auf seinen Weg zu sehn, It eines Wenschen erste, nächste Pflicht: Denn selten schätzt er recht was er gethan, Und was er thut, weiß er fast nicht zu schätzen.

Fast überred'st du mich zu beiner Meimung.

Braucht's Ueberredung, wo die Wohl versagt ist? Den Bruder, dich, und einen Freund zu retten Ist nur Ein Weg; fragt sich's ob wir ihn gehen?

#### Inhigenie.

D. laft mich zaubern! benn bu thateft felbft Ein foldes Unrecht feinem Mann gelaffen, Dem du für Wohlthat dich vervflichtet hieltest.

#### Unlades.

Wenn wir zu Grunde geben, wartet bein Ein hartrer Borwurf, ber Berzweiflung tragt. Dan fieht, bu bift nicht an Berluft gewohnt, Da bu, bem großen Uebel zu entgeben, Ein falsches Wort nicht einmal opfern willst.

#### Inhigenie.

D, trilg' ich boch ein männlich Herz in mir! Das, wenn es einen fühnen Borfat begt, Bor jeber andern Stimme fich berichlieft.

#### Unlabes.

Du weigerst bich umsonst; bie ehr'ne Hand Der Noth gebietet, und ihr ernfter Wint Ift oberftes Befet, bem Bötter felbft Sich unterwerfen muffen. Schweigend herrscht Des ew'gen Schickfals unberathne Schwester. Bas sie dir auferlegt, das trage: thu' Bas sie gebeut. Das andre weißt bu. Balb Komm' ich zurud, aus beiner beil'gen Hand Der Rettung ichones Siegel zu empfangen.

(216.)

## Saufter Auftritt.

Iphigenie (allein).

3ch muß ihm folgen; benn bie Meinigen Seh' ich in bringenber Gefahr. Doch ach! Mein eigen Schicksal macht mir bang' und banger. D, foll ich nicht die stille hoffnung retten, Die in ber Ginfamkeit ich schön genährt? Soll diefer Kluch benn ewig walten? Soll Die bieß Geschlecht mit einem neuen Segen Sich wieder heben? — Nimmt doch alles ab! Das beste Blüd, bes Lebens iconfte Rraft Ermattet endlich: warum nicht ber Fluch? So hofft' ich benn vergebens, hier verwahrt Bon meines hauses Schickfal abgeschieben, Dereinst mit reiner Sand und reinem Bergen Die schwerbeflecte Wohmma zu entfühnen! Kaum wird in meinen Armen mir ein Bruder Bom grimm'gen Uebel wundervoll und schnell Bebeilt, kaum naht ein lang' erflehtes Schiff Mich in ben Bort ber Baterwelt zu leiten, So legt die taube Noth ein doppelt Lafter Mit eh'rner Sand mir auf: bas heilige Mir anvertrante, vielverehrte Bild Bu rauben und den Mann zu hintergebn, Dem ich mein Leben und mein Schicksal banke. D, baf in meinem Bufen nicht zulett Ein Widerwille feime, ber Titanen, Der alten Götter, tiefer Bag auf euch, Olympier, nicht auch die garte Bruft

Mit Geierklauen faffe! Rettet mich, Und rettet euer Bilb in meiner Seele!

Bor meinen Ohren tönt das alte Lieb — Bergessen hatt' ich's und vergaß es gern — Das Lieb der Parzen, das sie grausend sangen, Als Tantalus vom golden Stuhle siel: Sie litten mit dem edeln Freunde; grimmig War ihre Brust, und surchtbar ihr Gesang. In unsrer Jugend sang's die Amme mir Und den Geschwistern vor; ich merkt' es wohl.

Es fürchte die Götter Das Menschengeschlecht! Sie halten die Herrschaft. In ewigen Händen, Und können sie brauchen Wie's ihnen gefällt.

Der fürchte sie boppelt, Den je sie erheben! Auf Klippen und Wolfen Sind Stühle bereitet Um goldene Tische.

Erhebet ein Zwist sich, So stürzen bie Gäste, Geschmäht und geschändet In nächtliche Tiefen, Und harren vergebens, Im Finstern gebunden, Gerechten Gerichtes.

Sie aber, sie bleiben In ewigen Festen An goldenen Tischen. Sie schreiten vom Berge Zu Bergen hinsiber: Aus Schlinden der Tiefe Dampst ihnen der Athem Ersticker Titanen, Gleich Opfergerlichen, Ein leichtes Gewölte.

Es wenden die Herrscher Ihr segnendes Auge Bon ganzen Geschlechtern, Und meiden, im Enkel Die ehmals geliebten Still redenden Züge Des Ahnherrn zu sehn.

So fangen die Barzen; Es horcht der Berbannte In nächtlichen Höhlen, Der Alte, die Lieder, Denkt Kinder und Enkel Und schüttelt das Haupt.

# Fünfter Aufzug.

## Erfter Auftritt.

Thoas. Mrfas.

#### Arkas.

Berwirrt muß ich gestehn, daß ich nicht weiß Wohin ich meinen Argwohn richten soll. Sind's die Gefangnen, die auf ihre Flucht Berstohlen sinnen? R's die Priesterin, Die ihnen hilft? Es mehrt sich das Gerlicht, Das Schiff, das diese beiden hergebracht, Sey irgend noch in einer Bucht verstedt. Und jenes Mannes Wahnsinn, diese Weihe, Der heil'ge Vorwand dieser Zögrung, rusen Den Argwohn lauter und die Vorsicht auf.

Es komme schnell die Briefterin herbei! Dann geht, durchsucht das Ufer scharf und schnell Bom Borgebirge bis zum Hain der Göttin; Berschonet seine heil'gen Tiefen. Legt Bedächt'gen hinterhalt und greift sie an; Wo ihr sie findet, faßt sie wie ihr pslegt.

#### Bmeiter Auftritt.

Choas (allein).

Entsetlich wechselt mir ber Grimm im Busen. Erst gegen sie, die ich so beilig bielt; Dann gegen mich, ber ich fie zum Berrath Durch Nachsicht und burch Güte bilbete. Bur Stlaverei gewöhnt ber Mensch fich gut Und lernet leicht gehorchen, wenn man ihn Der Freiheit gang beraubt. Ja, mare fie In meiner Ahnherrn robe Band gefallen, Und hatte fie ber beil'ge Grimm verschont, Sie ware froh gewesen sich allein Bu retten, hatte bankbar ihr Geschick Erkannt und fremdes Blut vor dem Altar Bergoffen, batte Pflicht genannt Was Noth war. Nun lockt meine Gute In ihrer Bruft verwegnen Wunsch herauf. Bergebens hofft' ich, sie mir zu verbinden; Sie sinnt sich nun ein eigen Schicksal aus. Durch Schmeichelei gewann sie mir bas Berg: Run widersteh' ich ber, fo sucht fie fich Den Weg burch Lift und Trug, und meine Gute Scheint ihr ein altveriährtes Eigenthum.

## Dritter Auftritt.

#### Iphigenie. Thoas.

3phigenie.

Du forberft mich! was bringt bich zu ums ber? Choas.

Du schiebst bas Opfer auf; fag' an, warum? Iphigenie.

Ich hab' an Arfas alles klar erzählt.
Choas.

Bon bir möcht' ich es weiter noch vernehmen. Inhigenie.

Die Göttin giebt dir Frist zur Ueberlegung. Choas.

Sie scheint dir felbst gelegen, diese Frist.

Wenn dir das Herz zum grausamen Entschluß Berhärtet ist, so solltest du nicht kommen! Ein König, der Unmenschliches verlangt, Find't Diener gnug, die gegen Gnad' und Lohn Den halben Fluch der That begierig fassen; Doch seine Gegenwart bleibt unbestedt: Er sunt den Tod in einer schweren Wolke, Und seine Boten bringen flammendes Berderben auf des Armen Haupt hinab; Er aber schwebt durch seine Höhen ruhig, Ein unerreichter Gott, im Sturme fort.

Die heil'ge Lippe tont ein wildes Lied.

#### Iphigenie.

Nicht Priesterin, nur Agamemnons Tochter. Der Unbekannten Wort verehrtest du; Der Fürstin willst du rasch gebieten? Rein! Bon Jugend auf hab' ich gelernt gehorchen, Erst meinen Estern und dann einer Gottheit, Und solgsam fühlt' ich immer meine Seele Am schönsten frei; allein dem harten Worte, Dem ranhen Ausspruch eines Mannes mich Zu sügen, lernt' ich weder dort noch hier.

#### Choas.

Ein alt' Gefet, nicht ich, gebietet bir. Inhigenie.

Wir fassen ein Gesetz begierig an, Das unsrer Leibenschaft zur Waffe bient. Ein andres spricht zu mir, ein älteres, Wich dir zu widersetzen, das Gebot, Dem jeder Fremde heilig ist.

#### Choas.

Es scheinen die Gefangnen dir sehr nah Am Herzen; benn vor Antheil und Bewegung Bergissest du der Klugheit erstes Wort, Daß man den Mächtigen nicht reizen soll.

#### Iphigenie.

Reb' oder schweig' ich, immer kannst du wissen, Was mir im Herzen ist und immer bleibt. Lös't die Erinnerung des gleichen Schickfals Nicht ein verschloßnes Herz zum Mttleid auf? Wie mehr denn mein's! In ihnen seh' ich mich. Ich habe vorm Altare selbst gezittert, Und feierlich umgab der frühe Tod

Die Kniende; das Messer zuckte schon Den lebenvollen Busen zu durchbohren; Mein Innerstes entsetzte wirdelnd sich, Mein Auge brach, und — ich sand mich gerettet. Sind wir, was Götter gnädig uns gewährt, Unglücklichen nicht zu erstatten schuldig? Du weißt es, kennst mich, und du willst mich zwingen.

Choas.

Gehorche beinem Dienfte, nicht bem Berrn. Inhigente.

Laß ab! Beschönige nicht die Gewalt, Die sich der Schwachheit eines Weibes freut. Ich din so frei geboren als ein Mann. Stünd' Agamemnons Sohn dir gegentiber, Und du verlangtest was sich nicht gebührt: So hat auch er ein Schwert und einen Arm, Die Rechte seines Busens zu vertheid'gen. Ich habe nichts als Worte, und es ziemt Dem ebeln Mann, der Frauen Wort zu achten.

Ich acht' es mehr als eines Brubers Schwert. Iphigenie.

Das Loos der Waffen wechselt hin und her; Kein kluger Streiter hält den Feind gering. Auch ohne Hilse gegen Trut und Härte Hat vie Ratur den Schwachen nicht gelassen. Sie gab zur List ihm Freude, lehrt' ihn Klinste; Bald weicht er aus, verspätet und umgeht. Ja, der Gewaltige verdient, daß man sie übt.

Die Borficht ftellt ber Lift fich flug entgegen.
Goethe, Ipbigenie auf Tauris.

Iphigenie.

Und eine reine Seele braucht fie nicht. Choas.

Sprich unbehutsam nicht bein eigen Urtheil! Inhigenie.

D fähest du wie meine Seele kämpst, Ein bös Geschick, das sie ergreisen will, Im ersten Anfall muthig abzutreiben! So steh' ich denn hier wehrlos gegen dich? Die schöne Bitte, den anmuth'gen Zweig, In einer Frauen Hand gewaltiger Als Schwert und Wasse, stößest du zurück: Was bleibt mir nun mein Innres zu vertheid'gen? Rus' ich die Göttin um ein Wunder an? Ist keine Krast in meiner Seele Tiesen?

Es scheint, der beiden Fremden Schickfal macht Unmäßig bich besorgt. Wer find sie? sprich, Für die dein Geist gewaltig sich erhebt.

3phigenie.

Choas.

Sie find — fie scheinen — für Griechen halt' ich fie.

Landsleute sind es? und sie haben wohl Der Rüdkehr schönes Bild in dir erneut?

Iphigenie (nach einigem Stillschweigen). Hat benn zur unerhörten That ber Mann Allein das Recht? Drückt denn Unmögliches Nur er an die gewalt'ge Heldenbrust? Was nennt man groß? Was hebt die Seele schaubernd Dem immer wiederholenden Erzähler, Als was mit unwahrscheinlichem Erfolg

Der Muthiaste begann? Der in der Nacht Allein das Beer des Feindes überschleicht, Wie unversehen eine Flamme wilthend Die Schlafenben, Ermachenben ergreift, Bulett gebrängt von ben Ermunterten Auf Feindespferden, boch mit Beute fehrt, Wird ber allein gepriesen? ber allein. Der, einen fichern Weg verachtent, fühn . Bebirg' und Balber burchzustreifen geht. Daß er von Räubern eine Gegend fäubre? Ift uns nichts übrig? muß ein zartes Weib Sich ibres angebornen Rechts entäufern. Wild gegen Wilbe fenn, wie Amazonen, Das Recht bes Schwerts euch rauben und mit Blute Die Unterbrückung rächen? Auf und ab Steigt in ber Bruft ein fühnes Unternehmen: Ich werbe großem Vorwurf nicht entgebn. Noch schwerem Uebel, wenn es mir miklingt; Allein euch leg' ich's auf die Aniee! Wenn Ihr wahrhaft send, wie ihr gepriesen werdet, So zeigt's burch euren Beiftand und verherrlicht Durch mich die Wahrheit! - Ja, vernimm, o König, Es wird ein beimlicher Betrug geschmiebet; Bergebens fragst bu ben Gefangnen nach: Sie sind hinweg und suchen ihre Freunde, Die mit bem Schiff am Ufer warten, auf. Der ält'ste, ben bas Uebel bier ergriffen Und nun verlassen bat - es ift Dreft, Mein Bruder, und ber Andre sein Bertrauter, Gein Jugenbfreund, mit Namen Bylades. Apoll schickt fie von Delphi biefem Ufer

Mit göttlichen Befehlen zu, das Bilb Dianens wegzurauben und zu ihm Die Schwester hinzubringen, und dasür Berspricht er dem von Furien Berfolgten, Des Mutterblutes Schuldigen Befreiung. Uns beide hab' ich nun, die Ueberbliebnen Bon Tantals Haus, in deine Hand gelegt: Berdirb uns — wenn du darfst.

#### Choas.

Du glaubst, es höre Der rohe Schthe, der Barbar, die Stimme Der Wahrheit und der Menschlichkeit, die Atrens, Der Grieche, nicht vernahm?

#### Iphigenie.

Es hört sie jeder,

Geboren unter jedem Himmel, dem Des Lebens Quelle durch den Busen rein Und ungehindert fließt. — Was sinnst du mir, D König, schweigend in der tiesen Seele? Ist es Berderben, so tödte mich zuerst! Denn nun empfind' ich, da ums keine Rettung Mehr übrig bleibt, die gräßliche Gesahr, Worein ich die Geliebten übereilt Borsätlich stürzte. Weh! ich werde sie Gebunden vor mir sehn! Mit welchen Blicken Kann ich von meinem Bruder Abschied nehmen, Den ich ermorde? Nimmer kann ich ihm

#### Choas.

So haben bie Betrüger, fünftlich bichtenb, Der lang' Berschlofinen, ihre Bunsche leicht

Mehr in die vielgeliebten Augen ichaun!

Und willig Glaubenben, ein folch Gespinnst Um's Haupt geworfen!

Iphigenie. Nein! o König, nein!

3ch könnte bintergangen werden; diese Sind treu und mahr. Willst bu sie anders finden. So laf fie fallen und verftoffe mich, Berbanne mich zur Strafe meiner Thorheit An einer Klippeninsel traurig Ufer. Ift aber biefer Mann ber lang' erflebte, Geliebte Bruder, fo entlag und, fen Auch ben Geschwistern wie ber Schwester freundlich. Mein Bater fiel burch feiner Frauen Schuld, Und sie durch ihren Sohn. Die letzte Hoffmung Bon Atreus' Stamme ruht auf ihm allein. Laft mich mit reinem Bergen, reiner Sand Binübergehn und imfer Baus entfühnen! Du hältst mir Wort! - Wenn zu ben Meinen je Mir Rückehr zubereitet mare, schwurft Du mich zu laffen: und fie ift es nun. Ein König fagt nicht, wie gemeine Menschen, Berlegen zu, daß er ben Bittenben Auf einen Augenblick entferne; noch Berspricht er auf ben Fall, ben er nicht hofft: Dann fühlt er erft die Bobe feiner Burbe, Wenn er ben harrenben beglücken fann.

Choas.

Unwillig, wie sich Feuer gegen Wasser Im Kampse wehrt und gischend seinen Feind Zu tilgen sucht, so wehret sich der Zorn In meinem Busen gegen deine Worte. 3phigenie.

D, laß die Gnade, wie das heil'ge Licht Der stillen Opferflamme, mir, umkränzt Bon Lobgesang und Dank und Freude, lodern. Choas.

Wie oft befünftigte mich biefe Stimme! Iphigenie.

O reiche mir bie Hand jum Friedenszeichen. Chaas.

Du forberft viel in einer turzen Beit. 3phigenie.

Um Gut's zu thun, braucht's feiner Ueberlegung. Choas.

Sehr viel! benn auch bem Guten folgt bas Uebel. Iphigenie.

Der Zweifel ist's, ber Gutes bose macht. Bebenke nicht; gewähre wie bu's fühlft.

### Vierter Auftritt.

Oreft gewaffnet. Die Borigen.

Berdoppelt eure Kräfte! Haltet sie Burud! Rur wenig Augenblick! Weicht Der Menge nicht, und beckt ben Weg zum Schiffe Mir und ber Schwester. (Bu Iphigenien, ohne ben König zu feben.) Komm, wir find verrathen.

Geringer Raum bleibt uns zur Flucht. Gefchwind!

Choas (nach bem Schwerte greifenb).

In meiner Gegenwart führt ungestraft Rein Mann bas nackte Schwert.

Iphigenie.

Entheiliget

Der Göttin Wohnung nicht durch Buth und Mord. Gebietet eurem Bolke Stillftand, höret Die Briefterin, die Schwester!

Oreft.

Sage mir!

Wer ift es, ber uns brobet?

Iphigenie.

Berehr' in ihm

Den König, ber mein zweiter Bater ward! Berzeih mir, Bruder! boch mein kindlich Herz Hat unser ganz Geschick in seine Hand Gelegt. Gestanden hab' ich euren Anschlag Und meine Seele vom Berrath gerettet.

Oreft.

Bill er bie Rudtehr friedlich uns gewähren?

Dein blinkend Schwert verbietet mir die Antwort.
Oreft (ber bas Schwert einftedt).

So sprich! Du siehst, ich horche beinen Worten.

## fünfter Auftritt.

Die Borigen. Bylabes, balb nach ihm Mrtas; beibe mit

#### Phlades.

Berweilet nicht! Die letzten Kräfte raffen Die Unfrigen zusammen; weichend werden Sie nach der See langsam zurückgedrängt. Belch ein Gespräch der Fürsten sind' ich hier! Dieß ist des Königes verehrtes Haupt!

Gelassen, wie es dir, o König, ziemt, Stehst du den Feinden gegenüber. Gleich Ist vie Verwegenheit bestraft; es weicht Und fällt ihr Anhang, und ihr Schiff ist unser. Gin Wort von dir, so steht's in Flammen.

Choas.

Geb!

Gebiete Stillstand meinem Bolte! Reiner Beschäbige ben Feind, so lang' wir reben.

(Arfas ab.)

#### Oreft.

Ich nehm' es an. Geh', sammle, treuer Freund, Den Rest bes Bolkes; harret still, welch Enbe Die Götter unsern Thaten zubereiten.

(Phlabes ab.)

## Sechster Auftritt.

3phigenie. Thoas. Oreft.

Iphigenie.

Befreit von Sorge mich, eh' ihr zu sprechen Beginnet. Ich befürchte bösen Zwist, Wenn du, o König, nicht der Billigkeit Gesinde Stimme hörest; du, mein Bruder, Der raschen Jugend nicht gebieten willst.

Choas.

Ich halte meinen Zorn; wie es dem Aeltern Geziemt, zuruch. Antworte mir! Womit Bezeugst du, daß du Agamemnons Sohn Und dieser Bruder bist?

Oren.

Hier ift das Schwert, Mit dem er Troja's tapfre Männer schlug.

Dieß nahm ich seinem Mörber ab, und bat Die Himmlischen, ben Muth und Arm, das Glück Des großen Königes mir zu verleihn, Und einen schönern Tod mir zu gewähren. Wähl' einen aus den Eveln beines Heers Und stelle mir den Besten gegenüber. So weit die Erde Helbensähne nährt, Ist keinem Fremdling dieß Gesuch verweigert.

Choas.

Dieß Borrecht hat die alte Sitte nie Dem Fremden hier gestattet.

Oreft.

So beginne

Die neue Sitte benn von dir und mir! Nachahmend heiliget ein ganzes Volk Die edle That der Herrscher zum Geset. Und laß mich nicht allein für unsre Freiheit, Laß mich, den Fremden, für die Fremden kämpfen. Fall' ich, so ist ihr Urtheil mit dem meinen Gesprochen; aber gönnet mir das Glück Zu überwinden; so betrete nie Ein Mann dieß User, dem der schnelle Blick Hillsreicher Liebe nicht begegnet, und Getröstet scheide jeglicher hinweg!

#### Choas.

Nicht unwerth scheinest du, o Jüngling, mir Der Ahnherrn, beren du dich rühmst, zu sehn. Groß ist die Zahl der ebeln, tapfern Männer, Die mich begleiten; doch ich stehe selbst In meinen Jahren noch dem Feinde, bin Bereit mit dir der Wafsen Loos zu wagen.

#### Iphigenie.

Wit nichten! Dieses blutigen Beweises Bedarf es nicht, o König! Last die Hand Bom Schwerte! Denkt an mich und mein Geschick! Der rasche Kampf verewigt einen Mann: Er salle gleich, so preiset ihn das Lied. Allein die Thränen, die unenblichen Der überbliebnen, der verlaßnen Frau, Zählt keine Nachwelt, und der Dichter schweigt Bon tausend durchgeweinten Tag- und Nächten, Wo eine stille Seele den verlornen,

Zurlickurufen bangt und sich verzehrt. Mich selbst hat eine Sorge gleich gewarnt, Daß ber Betrug nicht eines Räubers mich Bom fichern Schutzort reife, mich ber Anechtschaft Berrathe. Fleifig hab' ich fle befragt, Rach jedem Umstand mich erkundigt, Zeichen Gefordert, und gewiß ift nun mein Berg. Sieh bier an feiner rechten Band bas Mal Wie von brei Sternen, bas am Tage icon, Da er geboren warb, sich zeigte, bas Auf schwere That, mit biefer Faust zu üben, Der Briefter beutete. Dann überzeugt Mich doppelt viese Schramme, die ihm hier Die Augenbraue spaltet. Als ein Rind Lief ihn Elettra, rafch und unvorsichtig Rach ihrer Art, aus ihren Armen stürzen. Er schlug auf einen Dreifuß auf. — Er ist's! --Soll ich bir noch die Aehnlichkeit des Baters. Soll ich bas innre Jauchzen meines Herzens Dir auch als Zeugen ber Versichrung nennen? Choas.

Und hilbe beine Rebe jeben Zweifel
Und bandigt' ich ben Zorn in meiner Brust,
So wilrden doch die Wassen zwischen und
Entscheiden müssen: Frieden seh' ich nicht.
Sie sind gekommen, du bekennest selbst,
Das heil'ge Bild der Göttin mir zu rauben.
Glaubt ihr, ich sehe dieß gelassen an?
Der Grieche wendet oft sein lüstern Auge
Den fernen Schäpen der Barbaren zu,
Dem goldnen Felle, Pferden, schönen Töchtern;

Doch führte fie Gewalt und Lift nicht immer Mit ben erlangten Gutern glüdlich heim.

Das Bild, o König, soll mis nicht entzweien! Jest kennen wir ben Irrthum, ben ein Gott Wie einen Schleier um bas haupt uns legte. Da er ben Weg hierher uns wandern hieß. Um Rath und um Befreiung bat ich ihn Von bem Geleit ber Furien: er sprach: "Bringst bu bie Schwester, die an Tauris' Ufer Im Beiligthume wirer Willen bleibt, Nach Griechenland, so löset fich ber Fluch." Wir legten's von Apollens Schwefter aus, Und er gedachte bich! Die strengen Bande Sind nun gelös't; bu bift ben Deinen wieber, Du Beilige, geschenkt. Bon bir berührt War ich geheilt; in beinen Armen faste Das Uebel mich mit allen feinen Rlauen Bum lettenmal, und schüttelte bas Mark Entfetlich mir ausammen; bann entfloh's Wie eine Schlange zu der Höhle. Neu Genieff' ich nun durch bich bas weite Licht Des Tages. Schön und herrlich zeigt sich mir Der Göttin Rath. Gleich einem beil'gen Bilbe, Daran ber Stadt unmanbelbar Beschid Durch ein geheimes Götterwort gebannt ift, Nahm sie bich weg, bich Schützerin bes Haufes, Bewahrte bich in einer beil'gen Stille Bum Segen beines Brubers und ber Deinen, Da alle Rettung auf ber weiten Erbe Berloren fchien, giebst bu uns alles wieber.

Laß beine Seele sich zum Frieden wenden, D König! Hindre nicht, daß sie die Weihe Des väterlichen Hauses nun volldringe, Mich der entsühnten Halle wiedergebe, Mir auf das Haupt die alte Krone drücke! Vergilt den Segen, den sie dir gebracht, Und laß des nähern Rechtes mich genießen! Gewalt und List, der Männer höchster Ruhm, Wird durch die Wahrheit dieser hohen Seele Veschämt, und reines, kindliches Vertrauen Zu einem edlen Manne wird belohnt.

Iphigenie.

Denk' an bein Wort, und laß durch diese Rebe Aus einem graden, treuen Munde dich Bewegen! Sieh uns an! Du hast nicht oft Zu solcher edeln That Gelegenheit. Bersagen kannst du's nicht; gewähr' es bald!

So geht!

#### Iphigenie.

Nicht so, mein König! Ohne Segen, In Widerwillen, scheid' ich nicht von dir. Berbann' uns nicht! Ein freundlich Gastrecht walte Bon dir zu uns: so sind wir nicht auf ewig Setrennt und abgeschieden. Werth und theuer, Wie mir mein Bater war, so bist du's mir, Und dieser Eindruck bleibt in meiner Seele. Bringt der Geringste deines Bolses je Den Ton der Stimme mir ins Ohr zuruck, Den ich an euch gewohnt zu hören bin, Und seh' ich an dem Aermsten eure Tracht: Empfangen will ich ihn wie einen Gott,
Ich will ihm felbst ein Lager zubereiten,
Auf einen Stuhl ihn an das Feuer laden,
Und nur nach dir und beinem Schickfal fragen.
D, geben dir die Götter deiner Thaten
Und beiner Milde wohlverdienten Lohn!
Leb' wohl! D wende dich zu uns und gieb
Ein holdes Wort des Abschieds mir zurück!
Dann schwellt der Wind die Segel sanster an,
Und Thränen sließen sindernder vom Auge
Des Scheidenden. Leb' wohl! und reiche mir
Zum Pfand der alten Freundschaft deine Rechte.

Lebt wohl!

•

· . ]

.

•

\*

•

# Egmont.

Ein Trauerspiel

nuc

Johann Watten & 1 th c

Stuttgart und Cübingen.

3. G. Cotta's cher Berlag.
1853.

Buchbruderei ber 3. G. Cotta'fchen Buchhanblung in Stuttge

## Personen.

Margarete von Parma, Tochter Carle bes Fünften, Regentin ber Nieberlanbe. Graf Egmont, Pring von Gaure. Bilbelm von Dranien. Bergog von Alba. Ferbinand, fein naturlicher Gohn. Macchiavell, im Dienfte ber Regentin. Richard, Egmonte Geheimfchreiber. Gilva, Bunter Alba bienenb. Clarchen, Egmonte Beliebte. Ihre Mutter. Bradenburg, ein Burgerefohn. Soeft, Rramer, Jetter, Schneiber, Burger von Bruffel. Bimmermann, Geifenfieber, Bund, Solbat unter Egmout. Runfum, Invalibe und taub. Banfen, ein Chreiber. Bolt, Befolge, Bachen u. f. w.

Der Schanplat ift in Bruffel.



## Erfter Aufzug.

#### Armbruftfchießen.

Colbaten und Bürger mit Armbruften.

Better, Burger von Bruffel, Schneiber, tritt vor und fpannt bie Armbruft. Coeft, Burger von Bruffel, Kramer.

Soest. Nun schießt nur hin, daß es alle wird! Ihr inehmt mir's doch nicht! Drei Ringe schwarz, die habt ihr euer Tage nicht geschossen. Und so wär' ich für dieß Jahr Weister.

Detter. Meister und König bazu. Wer mifgönnt's ench? Ihr sollt bafür auch die Zeche doppelt bezahlen; ihr sollt eure Geschicklickeit bezahlen, wie's recht ist.

Bunch (ein hollander, Soldat unter Egmont). Jetter, ben Schluß handl' ich euch ab, theile den Gewinnst, tractire die Herren: ich bin schon so lange hier und für viele Höslichkeit Schuldner. Fehl' ich, so ist's, als wenn ihr geschossen hättet.

Soest. Ich sollte brein reben; benn eigentlich ich verlier' babei. Doch, Bund, nur immerhin. Bunch (fciest). Run, Britfcmeifter, Revereng! - Gins! Zwei! Drei! Bier!

Soeft. Bier Ringe! Es fen!

Atte. Bivat, Herr König, hoch! und abermal hoch!

Bund. Danke, ihr herren. Bare Meister zu viel! Danke für Die Ehre.

Jetter. Die habt ihr euch felbst zu banten.

Runfum (ein Frieslander, Invalide und taub). Daß ich euch fage!

Soeft. Wie ift's, Alter?

Munsum. Daß ich euch fage! - Er schießt wie sein Berr, er schießt wie Egmont.

Bunch. Gegen ihn bin ich nur ein armer Schlacker. Mit ber Büchse trifft er erst, wie keiner in ber Welt. Nicht etwa wenn er Glück ober gute Laune hat; nein! wie er anlegt, immer rein schwarz geschossen. Gelernt habe ich von ihm. Das wäre auch ein Kerl, ber bei ihm biente und nichts von ihm lernte. — Nicht zu vergessen, meine Herren! Ein König nährt seine Leute; und so, auf bes Königs Rechnung, Wein her!

Jetter. Es ist unter uns ausgemacht, baß jeber — Bunch. Ich bin fremd und König, und achte eure Gefete und Herkommen nicht.

Ietter. Du bist ja ärger als ber Spanier; ber hat ste uns boch bisher lassen mussen.

Runfum. Bas?

Soest (laut). Er will uns gastiren; er will nicht haben, daß wir zusammenlegen, und der König nur das Doppelte zahlt.

Munfum. Lagt ibn! boch ohne Brajubig! Das ift

auch seines Herrn Art, splendid zu sehn, und es laufen zu lassen, wo es gedeiht.

(Sie bringen Bein.)

Alle. Ihro Majestat Bobl! Boch! .

Jetter (gu Bund). Berfteht fich Gure Dajeftat.

Bunch. Danke von Herzen,/wenn's boch fo fenn foll.)

Soen. Bohl! Denn unserer Spanischen Majestät Gesundheit trinkt nicht leicht ein Riederlander von Herzen. Aunsum. Ber?

Soest (laut) Philipps bes Zweiten, Königs in Spanien.

Munsum. Unfer allergnäbigster Rönig und herr! Gott geb' ihm langes Leben!

Soeft. Sattet ihr feinen Herrn Bater, Carl ben Flinften, nicht lieber?

Kunsum. Gott tröst' ihn! Das war ein Herr! Er hatte die Hand über den ganzen Erbboden, und war euch alles in allem; und wenn er euch begegnete, so grüßt' er euch, wie ein Nachbar den andern; und wenn ihr erschrocken wart, wußt' er mit so guter Manier — Ja, versteht mich — Er ging aus, ritt aus, wie's ihm einkam, gar mit wenig Leuten. Haben wir doch alle geweint, wie er seinem Sohn das Regiment hier abtrat — sagt' ich, versteht mich — der ist schon anders, der ist majestätischer.

Ietter. Er ließ sich nicht sehen, da er hier war, als in Prunk und königlichem Staate. Er spricht wenig, sagen die Leute.

Soen. Es ist tein Berr für uns Niederländer. Unfre Fürsten muffen froh und frei fenn, wie wir, leben und

leben laffen. Wir wollen nicht verachtet noch gebruckt sehn, so gutherzige Narren wir auch find.

Ietter. Der König, bent' ich, ware wohl ein gna- '
biger Herr, wenn er nur beffere Rathgeber hatte.

Soest. Nein, nein! Er hat kein Semisth gegen uns Niederländer, sein Herz ist dem Bolke nicht geneigt, er liebt uns nicht; wie können wir ihn wieder lieben? Warum ist alle Welt dem Grafen Egmont so hold? Warum trügen wir ihn alle auf den Händen?) Weil man ihm ansieht, daß er uns wohl will; weil ihm die Fröhlichkeit, daß freie Leben, die gute Meinung aus den Augen sieht; weil er nichts besitzt, daß er dem Olteftigen nicht mittheilte, auch dem, der's nicht bedarf. Laßt den Grafen Egmont leben! Bunk, an ench ist's, die erste Gesundheit zu bringen! Bringt eures Herrn Gessundheit aus.

Bunch. Bon ganzer Seele benn: Graf Egmont hoch! Uunsum. Ueberwinder bei St. Quintin.

Bunk. Dem Belben von Gravelingen!

Alle. Soch!

Runsum. St. Quintin war meine letzte Schlacht.
/ Ich kounte kaum mehr fort, kaum die schwere Büchse mehr schleppen. hab' ich doch den Franzosen noch eins auf den Belz gebrennt, und da kriegt' ich zum Abschied noch einen Streifschuß ans rechte Bein.)

Bunch. Gravelingen! Freunde! da ging's frisch! Den Sieg haben wir allein. Brannten und sengten die wälsschen Hunde nicht durch ganz Flandern? Aber ich mein', wir trasen sie! Ihre alten, handsesten Kerle hielten lange wider, und wir drängten und schossen und hieben, do sie die Mäuler verzerrten und ihre Linien zuckten.

ward Samont bas Bferd unter bem Leibe niebergeschoffen, und wir ftritten lange binüber, berüber, Mann für Mann, Bferd gegen Pferd, Saufe mit Saufe, auf bem breiten flachen Sand an ber See bin. Auf einmal fam's, wie vom himmel herunter, von ber Mündung bes Fluffes, bay, bau! immer mit Ranonen in die Frangosen brein. Es waren Engländer, die unter bem Abmiral Malin von maefähr von Dünkirchen ber vorbeifuhren. 3mar viel halfen fie uns nicht; fie konnten nur mit ben kleinsten Schiffen bei, und das nicht nah genug; schoffen auch wohl unter mes — Es that boch gut! Es brach bie Wälschen und bob unfern Muth. Da ging's! Rid! rad! berüber, bigiber! Alles todt geschlagen, alles ins Waffer gesprengt; und bie Rerle erfoffen, wie sie bas Wasser schmedten; und was wir Hollander maren, gerad, hintenbrein. Uns, die wir beiblebig find, marb erft wohl im Wasser wie ben Froichen; und immer bie Feinde im Fluß zusammengehauen, weggeschoffen wie die Enten. Was nun noch burchbrach, schlugen euch auf ber Flucht bie Bauerweiber mit haden und Mistgabeln tobt. Mufite boch bie maliche Majestät gleich bas Pfötchen reichen und Friede machen. ben Frieden sehd ihr uns schuldig, dem großen Egmont schuldig.

Atte. Hoch! bem großen Egmont hoch! und abermal boch! und abermal boch!

Better. Sätte man uns ben ftatt ber Margrete von Barma jum Regenten gefett!

Soest. Nicht fo! wahr bleibt mahr! Ich laffe mir Margareten nicht schelten. | Run ist's an mir.) Es lebe unfre gnäb'ge Frau!

Alle. Gie lebe!

Soest. Wahrlich, treffliche Beiber find in dem Hause. Die Regentin lebe!

Ietter. Klug ist ste, und mäßig in allem, was sie thut; hielte ste's nur nicht so steif und sest mir den Pfassen. Sie ist doch auch mit schuld, daß wir die vierzehn neuen Bischossmützen im Lande haben. Wozu die nur sollen? Nicht wahr, daß man Fremde in die guten Stellen einschieben kann, wo sonst Aebte aus den Kapiteln gewählt wurden? Und wir sollen glauben, es seh um der Religiou willen. In es hat sich. An drei Bischsen hatten mir genug: da ging's ehrlich und ordentlich zu. Num muß doch auch jeder thun als ob er nöthig wäre, und da setz's allen, Augenblick Berdruß und Händel, Und je mehr ihr das Ding rüttelt und schüttelt, desto trüber wird's.

#### (Sie trinten.)

Soest. Das war nun bes Königs Wille; sie kann / nichts davon, noch dazu thun.

Ietter. Da follen wir nun die neuen Psalmen nicht fingen; sie sind wahrlich gar schön in Reimen gesetzt, und haben recht erbauliche Weisen. Die sollen wir nicht singen aber Schelmenlieder, so viel wir wollen. Und warnun? Csehen Ketzereien den, sagen sie, und Sachen, Gott we Ich hab' ihrer doch auch gesungen; es ist jetzt was Neu ich hab' nichts den gesehen.

Sunck. Ich wollte sie fragen! In unfrer Proving gen wir, was wir wollen. Das macht, daß Graf mont unser Statthalter ist; ber fragt nach so etwas — In Gent, Opern, durch ganz Flandern singt sie Belieben hat. (laut). Es ist ja wohl nichts unschr als ein geistlich Lied? Nicht wahr, Bater? Aunsum. Gi wohl! Es ift ja ein Gottesbienft, eine Erbanung.

Vetter. Sie sagen aber, es seh nicht auf die rechte Art, nicht auf ihre Art; und gefährlich ist's doch immer, da läst man's lieber sehn. Die Inquisitionsdiener schleischen herum und passen auf; mancher ehrliche Mayn ist schon unglücklich geworden. Der Gewissenszwang sehlte noch! Da ich nicht thun darf, was ich möchte, können sie mich boch denken und singen lassen, was ich will.

Soest. Die Inquisition kommt nicht auf. Wir sind nicht gemacht, wie die Spanier, unser Gemissen thrannistren zu lassen. Und ber Abel muß auch bei Zeiten suchen, ihr die Flügel zu beschneiden.

Fetter. Es ist sehr fatal. Wenn's ben lieben Leuten einfällt, in mein Haus zu stürmen, und ich sitz' an meiner Arbeit, und summe just einen französischen Psalm, und benke nichts babei, weber Gutes noch Böses, ich summe ihn aber, weil er mir in ber Kehle ist, gleich bin ich ein Retzer und werbe eingestedt. Ober ich gehe über Land, und bleibe bei einem Hausen Bolls stehen, das einem neuen Prediger zuhört, einem von denen die aus Deutschland gekommen sind, auf der Stelle heiß' ich ein Rebell, und komme in Gesahr, meinen Kopf zu verlieren. Habt ihr je einen predigen hören?

Soest. Wadre Leute. Neulich hört' ich einen auf bem Felde vor tausend und tausend Menschen sprechen. Das war ein ander Geköch, sals wenn unsre auf der Kanzel herumtrommeln und die Leute mit lateinischen Broden erwürgen. Der sprach von der Leber weg; sagte, wie sie uns bisher hätten bei der Nase herumgeführt, uns in der Dummbeit erhalten, und wie wir mehr Erleuchtung baben

könnten. — Und das bewies er euch alles aus ber Bibel.

Ietter. Da mag boch auch was bran sehn. Ich sagt's immer felbst, und grübelte so über die Sache nach. Mir ist's lang' im Kopf herumgegangen.

Bunck. Es läuft ihnen auch alles Bolt nach.

Soest. Das glaub' ich, wo man was Gutes hören tann und was Neues.

Ietter. Und was ist's benn nun? Man kann ja einen jeben predigen lassen nach seiner Weise.

Bund. Frisch, ihr herren! Ueber bem Schwätzen vergest ihr ben Bein und Oranien.

Fetter. Den nicht zu vergessen. Das ist ein rechter Wall: wenn man nur an ihn benkt, meint-man gleich, man könne sich hinter ihn verstecken, und der Teufel brächte einen nicht hervor. Hoch! Wilhelm von Oranien, hoch!

Alle, Boch! hoch!

Soeft. Run, Alter, bring' auch beine Gefundheit.

Rupsum. Alte Solbaten! Alle Solbaten! Es lebe ber Krieg!

Bund. Bravo, Alter! Alle Solbaten! Es lebe ber Krieg!

Ietter. Krieg! Krieg! Wist ihr auch, was ihr ruft? Daß es euch leicht vom Munde geht, ist wohl natürlich; wie lumpig aber unser einem babei zu Muthe ist, kann ich nicht sagen. Das ganze Jahr das Getrommel zu hören; und nichts zu hören, als wie da ein Haufen gezogen kommt und bort ein andrer, wie sie siber einen Higgel kamen und bei einer Mühle hielten, wie viel da geblieben sind, wie viel bort, und wie sie sich drängen, und einer gewinnt, der andere verliert, ohne daß man seine Tage begreift, wer

gewinnt ober verliert. Wie eine Stadt eingenommen wird, die Bürger ermorbet werden, und wie's ben armen Beibern, ben unschuldigen Kindern ergeht. Das ist eine Roth und Angst, man benkt jeden Augenblid: "Da kommen sie! es geht uns auch so."

Sorp. Drum muß auch ein Blirger immer in Baf-

fen geübt fenn.

Ietter. Ja, es übt sich wer Frau und Kinder hat. Und boch hör' ich noch lieber von Soldaten, als ich sie sehe.

Bund. Das follt' ich übel nehmen.

Jetter. Auf ench ist's nicht gesagt, Landsmann. Wie wir die spanischen Besatungen los waren, holten wir wieder Athem.

Soeft. Gelt! bie lagen bir am schwersten auf?

Better. Berir' Er fich.

Soep. Die hatten scharfe Einquartierung bei bir.

Better. Balt bein Maul.

Soep. Sie hatten ihn vertrieben aus ber Rüche, bem Keller, ber Stube — bem Bette.

(Sie lachen.)

Better. Du bift ein Tropf.

Sund. Friebe, ihr herren! Muß ber Solbat Friebe rufen? — Nun da ihr von uns nichts hören wollt, nun bringt auch eure Gesundheit aus, eine burgerliche Gesundheit.

Better. Dazu find wir bereit! Sicherheit und Rube!

Soest. Ordnung und Freiheit!

Bunk. Brav! bas find auch wir zufrieben.

(Sie ftogen an und wieberholen frohlich bie Borte, boch fo, baß jeber ein anderes ausruft, und es eine Art Canon mirb. Der Alte horcht und fällt endlich auch mit ein.)

Alle. Sicherheit und Rube! Ordnung und Freiheit!



# Balaft ber Regentin.

Margarete von Parma in Sagbfleibern. Sofleute. Pagen. Bebiente.

Negentin. Ihr stellt bas Jagen ab; ich werbe heut nicht reiten. Sagt Machjavellen, er foll zu mir kommen. (Alle geben ab.)

Der Gebanke an biefe schredlichen Begebenheiten läft mir teine Rube! Nichts fann mich ergöten, nichts mich gerftreuen; immer find biefe Bilber, biefe Gorgen bor mir. Mun wird ber König fagen, dieß feb'n die Folgen meiner Gute, meiner Nachsicht; und boch fagt. mir mein Gewiffen jeben Augenblid, bas Rathlichste, bas Beste gethan zu haben. Sollte ich früher mit bem Sturme bes Grimmes biese Flammen anfachen und umhertreiben? 3ch hoffte fie zu umstellen, sie in sich selbst zu verschütten. Ja. mas ich mir felbst sage, was ich wohl weiß, entschuldigt mich por mir felbst; aber wie wird es mein Bruder aufnehmen? Denn ift es zu läugnen? Der Uebermuth ber frember Lehrer hat sich täglich erhöht; fie haben unfer Beiligthun geläftert; Die ftumpfen Sinne bes Bobels gerrüttet un den Schwindelgeift unter sie gebannt. Unreine Beifter hab sich unter die Aufrührer gemischt, und schreckliche That sind geschehen, die zu benken schauberhaft ift, und bie nun einzeln nach Bofe zu berichten habe, schnell und zeln, damit mir der allgemeine Ruf nicht zuvorkon damit der König nicht bente, man wolle noch mehr beimlichen. 3ch febe tein Mittel, weber ftrenges, gelindes, dem Uebel zu fteuern. O mas find wir E auf ber Woge ber Menschheit? Wir glauben fie herrschen, und sie treibt uns auf und nieber, bin u

#### Machiavell tritt auf.

Regentin. Sind die Briefe an ben König aufgesett? Machjanell. In einer Stunde werdet ihr fie unter-schreiben können.

Argentin. Habt ihr ben Bericht ausführlich genug gemacht?

Machiavett. Ausführlich und umftanblich, wie es ber König liebt. Ich erzähle, wie zuerst zu St. Omer bie bilberstürmerische Buth sich zeigt. Wie eine rasenbe Menge mit Stäben, Beilen, Bammern, Leitern, Striden verfeben, von wenig Bewaffneten begleitet, erft Rapellen, Rirchen und Röfter anfallen, Die Andachtigen verjagen, bie verschlossenen Pforten aufbrechen, alles umtehren, Die Altare nieberreifen, Die Statuen ber Beiligen gerschlagen, alle Gemälbe verberben, alles, mas fie nur Geweihtes, Bebeiligtes antreffen, gerfchmettern, gerreißen, gertreten. Wie sich ber Haufe unterwegs vermehrt, die Einwohner von . Npern ihnen die Thore eröffnen. Wie sie den Dom mit unglaublicher Schnelle vermuften, Die Bibliothet bes Bischofs verbrennen. Wie eine große Menge Bolks, von gleichem Unfinn ergriffen, fich über Menin, Comines, Berwich, Lille verbreitet, nirgend Wiberstand findet, und wie fast burch ganz Flandern in Ginem Augenblicke die ungeheure Berschwörung sich erklärt und ausgeführt ist.

Argentin. Ach, wie ergreift mich aufs neue ber Schmerz bei beiner Wieberholung! Und bie Furcht gesellt sich bazu, bas Uebel werbe nur größer und größer werben. Sagt mir eure Gebanken, Machiavell!

Machiavell. Berzeihen Eure Hoheit, meine Gebanken sehen Grillen so ähnlich; und wenn Ihr auch immer mit meinen Diensten zufrieden war't, habt Ihr boch selten meinem Rath folgen mögen. Ihr sagtet oft im Scherze: "Du siehst zu weit, Machiavell! Du solltest Geschichtschreiber sehn: wer handelt, muß fürs Nächste sorgen." Und boch, habe ich diese Geschichte nicht voraus erzählt? Hab' ich nicht alles voraus gesehen?

Regentin. 3ch febe auch viel voraus, ohne es an-

bern zu fönnen.

Machiavetl. Ein Wort für tausend: Ihr unterbrückt die neue Lehre nicht. Laßt sie gelten, sondert sie von den Rechtgländigen, gebt ihnen Kirchen, faßt sie in die bürgerliche Ordnung, schränkt sie ein; und so habt Ihr die Aufrührer auf einmal, zur Rube gebracht. Jede andern Mittel sind vergeblich, und Ihr verheert das Land.

Regentin. Haft du vergessen, mit welchem Abschen mein Bruder selbst die Frage verwarf, ob man die neue Lehre dulden könne? Weißt du nicht, wie er mir in jedem Briese die Erhaltung des wahren Glaubens auss eifrigste empsiehlt? daß er Ruhe und Einigkeit auf Rosten der Religion nicht hergestellt wissen will? Hält er nicht selbst in den Provinzen Spione, die wir nicht kennen, um zu ersahren, wer sich zu der neuen Meinung hinüber neigt? Hat er nicht zu umster Berwunderung uns diesen und jenen genannt, der sich in unster Nähe heimlich der Ketzerei schuldig machte? Besiehlt er nicht Strenge und Schärse? Und ich soll gelind sehn? ich soll Vorschläge thun, daß er nachsehe, daß er dulde? Wirde ich nicht alles Bertrauen, allen Glauben bei ihm verlieren?

Machiavell. Ich weiß wohl; der König befiehlt, er läßt euch seine Absichten wissen. Ihr sollt Ruhe und Friede wieder herstellen, durch ein Mittel, das die Giran-

Gemüther noch mehr erbittert, bas ben Krieg unvermeiblich an allen Enden anblasen wird. Bedenkt was Ihr thut. Die größten Kaufleute sind angestedt, der Abel, das Bolk, die Soldaten. Was hilft es auf seinen Gedanken beharren, wenn sich um uns alles ändert? Möchte doch ein guter Geist Philippen eingeben, daß es einem Könige anständiger ist Bürger zweierlei Glanbens zu regieren, als sie durch einander auszureiben.

Regentin. Solch ein Wort nie wieder! Ich weiß wohl, daß Politik selten Tren' und Glauben halten kam, daß sie Offenheit, Gutherzigkeit, Nachgiebigkeit aus unsern Derzen ausschließt. In weltlichen Geschäften ist das leiber nur zu wahr; sollen wir aber and mit Gott spielen wie unter einander? Sollen wir gleichgültig gegen unsre bewährte Lehre sehn, für die so viele ihr Leben aufgeopfert haben? Die sollten wir hingeben an hergelausene, ungewisse, sich selbst widersprechende Neuerungen?

Machiavell. Denkt nur beswegen nicht übler von mir. Regentin. Ich kenne bich und beine Trene, und weiß, daß einer ein ehrlicher und verständiger Mann sehn kann, wenn er gleich ben nächften, besten Weg zum heil seiner Seele versehlt hat. Es sind noch andre, Machiavell, Männer, die ich schäpen und tadeln muß.

Machiavell. Wen bezeichnet 3hr mir?

Regentin. 3ch tann es gestehen, bag mir Egmont beute einen recht innerlichen, tiefen Berbruß erregte.

Machiavell. Durch meldes Betragen?

Regentin. Durch sein gewöhnliches, burch Gleichgultigkeit und Leichtsinn. Ich erhielt die schreckliche Botschaft, eben als ich von vielen und ihm begleitet aus ber Kirche ging. Ich hielt meinen Schmerz nicht an, ich beklagte mich lant und rief, indem ich mich zu ihm wendete: Seht, was in eurer Provinz entsteht! Das dulbet ihr, Graf, von dem der König sich alles versprach?

Machiavell. Und was antwortete er?

Regentin. Als wenn es nichts, als wenn es eine Nebensache wäre, versetzte er: Wären nur erst die Riederländer über ihre Bersaffung bernhigt! Das übrige würde sich leicht geben.

Machiavell. Bielleicht bat er mabrer, als flug und fromm gesprochen. Wie foll Butrauen entstehen und bleiben, wenn ber Nieberlander fieht, bag es mehr um feine Befitthumer, als um fein Bohl, um feiner Seele Beil zu thun ift? Saben die neuen Bifcofe mehr Seelen gerettet, als fette Pfründen geschmauf't, und find es nicht meist Frembe? Roch werben alle Stattbalterschaften mit Rieberlandern besetzt; laffen fich es bie Spanier nicht zu beutlich merten, baf fie bie größte, unwiderftehlichfte Begierbe nach biefen Stellen empfinden? Will ein Bolt nicht lieber nach feiner Art von ben Seinigen regieret werben, als von Fremben, Die erst im Lande fich wieder Besittbumer auf Untoften aller zu erwerben fuchen, Die einen fremben Makstab mitbringen, und unfreundlich und ohne Theilnehmung herrschen?

Megentin. Du stellst bich auf die Seite ber Gegner. Machtavell. Wit bem Herzen gewiß nicht; und wollte, ich könnte mit bem Berstande ganz auf ber , unfrigen sehn.

Regentin. Wenn du so willst, so that' es noth, ich träte ihnen meine Regentschaft ab; benn Egmont und Oranien machten sich große Hoffnung biesen Platzeinzunehmen. Damals waren sie Gegner; jest sind sie

gegen mich verbunden, sind Freunde, unzertrennliche Freunde geworden.

Machiavell. Gin gefährliches Baar.

Regentin. Soll ich aufrichtig reden; ich fürchte Oranien und ich fürchte für Egmont. Oranien sinnt nichts Gutes, seine Gedanken reichen in die Ferne; er ist heimlich, scheint alles anzunehmen, widerspricht nie, und in tiefster Ehrfurcht, mit größter Vorsicht thut er was ihm beliebt.

Machiavell. Recht im Gegentheil geht Egmont einen freien Schritt, als wenn die Welt ihm gehörte.

Regentin. Er trägt bas Haupt fo boch, als wenn bie Hand ber Majestät nicht über ihm schwebte.

Machiavett. Die Augen bes Bolkes sind alle nach ihm gerichtet, und bie Herzen hangen an ihm.

Negentin. Nie hat er einen Schein vermieden; als wenn niemand Rechenschaft von ihm an fordern hätte. Noch trägt er den Namen Egmont. Graf Egmont freut ihn sich nennen zu hören, als wollte er nicht vergessen, daß seine Borfahren Besitzer von Geldern waren. Warum nennt er sich nicht Prinz von Gaure, wie es ihm zukommt? Warum thut er das? Will er erloschne Rechte wieder geltend machen?

Machiavell. Ich halte ihn für einen treuen Diener bes Rönigs.

Regentin. Wenn er wollte, wie verbient könnte er sich um die Regierung machen, anstatt daß er uns schon, ohne sich zu nuten, unsäglichen Berdruß gemacht hat. Seine Gesellschaften, Gastmahle und Gelage haben den Abel mehr verbunden und verknüpft, als die gesährlichsten heimlichen Zusammenkunfte. Mit seinen Gesundheiten haben

bie Gäste einen dauernden Rausch, einen nie sich verziehenben Schwindel geschöpft. Wie oft setzt er durch seine Scherzreben die Gemilther des Bolls in Bewegung, und wie stutte der Pöbel über die neuen Livreen, über die thörichten Abzeichen der Bedienten!

Machiavell. Ich bin fiberzeugt, es war ohne Absicht. Regentin. Schlimm genug. Wie ich sage, er schadet mus, und nützt sich nicht. Er nimmt das Ernstliche scherzhaft und wir, um nicht müßig und nachlässig zu scheinen, müssen das Scherzhafte ernstlich nehmen. So hetzt eins das andre; und was man abzuwenden sucht, das macht sich erst recht. Er ist gefährlicher als ein entschiedenes Haupt einer Berschwörung; und ich müßte mich sehr irren, wenn man ihm bei Hose nicht alles gedenkt. Ich kann nicht längnen, es vergeht wenig Zeit, daß er mich nicht empsindlich, sehr empsindlich macht.

Machiavell. Er scheint mir in allem nach seinem Gemiffen zu handeln.

Regentin. Sein Gewissen hat einen gefälligen Spiegel. Sein Betragen ist oft beleidigend. Er sieht oft aus, als wenn er in der völligen Ueberzengung lebe, er seh herr und wolle es uns nur aus Gefälligkeit nicht fühlen lassen, wolle uns so gerade nicht zum Lande hinausjagen; es werde sich schon geben.

Machiavett. Ich bitte Euch, legt feine Offenheit, sein glückliches Blut, bas alles Wichtige leicht behandelt, nicht zu gefährlich aus. Ihr schaet nur ihm und Euch.

Regentin. Ich lege nichts ans. Ich fpreche nur von ben unvermeiblichen Folgen, und ich tenne ihn. Sein nieberländischer Abel und sein golden Bließ vor ber Bruft ftarten fein Bertrauen, feine Rubnheit. Beides tann ih vor einem schnellen, willkürsichen Unmuth des Königs schützen. Untersuch' es genau; an dem ganzen Unglück, das Flandern trifft, ist er doch nur allein Schuld. Er hat zuerst den fremden Lehrern nachgesehen, hat's so genau nicht genommen, und vielleicht sich heimlich gefreut, daß wir etwas zu schaffen hatten. Laß mich nur! Was ich auf dem Herzen habe, soll bei dieser Gelegenheit davon. Und ich will die Pseile nicht umsonst verschießen; ich weiß wo er empfindlich ist. Er ist auch empfindlich.

Machiavell. Habt Ihr ben Rath zusammen berufen laffen? Rommt Dranien auch?

Regentin. Ich habe nach Antwerpen um ihn geschickt. Ich will ihnen die Last der Berantwortung nahe genug zuwälzen; sie sollen sich mit mir dem Uebel ernstlich entgegensetzen oder sich auch als Rebellen erklären. Gile, daß die Briefe sertig werden und bringe mir sie zur Unterschrift. Dann sende schnell den bewährten Baska nach Madrid; er ist unermüdet und treu; daß mein Bruder zuerst durch ihn die Nachricht ersahre, daß der Rus ihn nicht übereile. Ich will ihn selbst noch sprechen, eh' er abgeht.

Machiavell. Eure Befehle follen fchnell und genau befolgt werben.

# Bürgerhans.

Clare. Clarens Mntter. Bradenburg.

Clare. Bollt ihr mir nicht bas Garn halten, Bradenburg? Bradenburg. 3ch bitt' euch, verschont mich, Clarchen.

Clare. Was habt ihr wieder? Warum versagt ihr mir biesen Neinen Liebesdienst?

Brackenburg. Ihr bannt mich mit dem Zwirn so fest vor euch hin, ich kann euern Augen nicht ausweichen.

Clare. Grillen! fommt und haltet!

Mutter (im Seffel ftridenb). Singt boch eins! Brackenburg secundirt so hübsch. Sonst war't ihr lustig, und ich hatte immer was zu lachen.

Brachenburg. Sonft.

Clare. Wir wollen fingen.

Brackenburg. Was ihr wollt.

Clare. Nur hubich munter und frisch weg! Es ift ein Solbatenlieden, mein Leibstüd.

(Sie widelt Barn und fingt mit Bradenburg.)

Die Trommel gerühret!
Das Pfeifchen gespielt!
Mein Liebster gewaffnet
Dem Haufen besiehlt,
Die Lanze hoch führet,
Die Lente regieret.
Wie klopft mir das Herze!
Wie wallt mir das Blut!
O hätt' ich ein Bammslein,
und Hofen und Hut!

Sch folgt' ihm jum Thor 'naus Mit muthigem Schritt, Ging' burch bie Brovingen, Ging' überall mit. Die Feinbe fcon weichen, Wir fchießen babrein.

# Belch Glud fonber Gleichen, Ein Mannebilb gu febn!

(Bradenburg hat unter bem Singen Clarchen oft angesehen; zulest bieibt ihm bie Stimme ftoden, bie Thranen kommen ihm in bie Augen, er last ben Strang fallen und geht ans genfter. Clarchen fingt bas Lieb allein aus; bie Mutter winkt ihr balb unwillig, fie fteht auf, geht einige Schritte nach ihm bin, kehrt halb unschluffig wieber um und feht fich.)

Mutter. Was giebt's auf der Gaffe, Bradenburg? Ich bore marschiren.

Brachenburg. Es ift bie Leibmache ber Regentin.

Clare. Um diese Stunde? was soll das bedeuten? (Sie fieht auf und geht an das genfter zu Bradenburg.) Das ist nicht die tägliche Wache, das sind weit mehr! Fast alle ihre Hausen. D Bradenburg, geht! hört einmal, was es giebt? Es muß etwas Besonderes senn. Geht, guter Bradenburg, thut mir den Gefallen.

Brackenburg. Ich gehe! Ich bin gleich wieder ba. (Er reicht ihr abgebend bie Sand; fie giebt ihm bie ihrige.)

Mutter. Du fchidft ihn fcon wieber meg.

Clare. Ich bin neugierig; und auch, verdenkt mir's nicht, seine Gegenwart thut mir weh. Ich weiß immer nicht, wie ich mich gegen ihn betragen soll. Ich habe Unrecht gegen ihn, und mich nagt's am Herzen, daß er es so lebendig fühlt. — Kann ich's doch nicht ändern!

Mutter. Es ift ein fo treuer Burfche.

Clare. Ich kann's auch nicht lassen, ich muß ihm fremdlich begegnen. Meine Hand brückt sich oft unversehens zu, wenn die seine mich so leise, so liebevoll ansaßt. Ich mache mir Borwürfe, daß ich ihn betrüge, daß ich in seinem Herzen eine vergebliche Hoffnung nähre. Ich bin sibel dran. Weiß Gott, ich betrüg' ihn nicht.

Ich will nicht, daß er hoffen soll, und ich kann ihn doch nicht verzweifeln lassen.

Mutter. Das ift nicht gut.

Clare. Ich hatte ihn gern, und will ihm auch noch wohl in der Seele. Ich hätte ihn heirathen können, und glaube, ich war nie in ihn verliebt.

Mutter. Glücklich wärft du immer mit ihm gewesen. Clare. Wäre verforgt, und hätte ein ruhiges Leben. Mutter. Und das ist alles durch beine Schuld versicherzt.

Clare. Ich bin in einer wunderlichen Lage. Wenn ich so nachdenke, wie es gegangen ist, weiß ich's wohl und weiß es nicht. Und dann darf ich Egmont nur wieder ansehen, wird mir alles sehr begreislich, ja wäre mir weit mehr begreislich. Ach, was ist's ein Mann! Alle Provinzen beten ihn an, und ich in seinem Arm sollte nicht das glücklichste Geschöpf von der Welt sehn?

Mutter. Wie wird's in der Zufunft werben?

Clare. Ach, ich frage nur, ob er mich liebt; und ob er mich liebt, ist bas eine Frage?

Mutter. Man hat nichts als Herzensangst mit seinen Kindern. Wie das ausgehen wird! Immer Sorge und Kummer! Es geht nicht gut aus! Du hast dich ungliick-lich gemacht! mich unglücklich gemacht!

Clare (gelaffen). Ihr ließet es boch im Anfange.

Mutter. Leiber war ich zu gut, bin immer zu gut.

Clare. Wenn Egmont vorbeiritt und ich ans Fenster lief, schaltet ihr mich ba? Tratet ihr nicht selbst ans Fenster? Wenn er herauf sah, lächelte, nickte, mich grüßte, war es euch zuwider? Fandet ihr euch nicht selbst in eurer Tochter geehrt?

Mutter. Dache mir noch Borwürfe.

Clare (gerahrt). Wenn er nun öfter die Straße kan, und wir wohl fühlten, baß er um meinetwillen ben Weg machte, bemerktet ihr's nicht selbst mit heimlicher Freude? Rieft ihr mich ab, wenn ich hinter ben Scheiben stand und ihn erwartete?

Mutter. Dachte ich, daß es so weit kommen sollte? Clare (mit flogender Stimme und zurädgehaltenen Thränen). Und wie er uns Abends, in den Mantel eingehüllt, bei der Lampe überraschte, wer war geschäftig, ihn zu empfangen, da ich auf meinem Stubl wie angelettet und

faunend fiten blieb?

Mutter. Und konnte ich fürchten, daß diese unglückliche Liebe das kuge Clärchen so bald hinreißen wilrbe? Ich muß es nun tragen, daß meine Tochter —

Clare (mit ausbrechenben Epranen). Mutter! Ihr wollt's nun! Ihr habt eure Freude, mich zu ängstigen.

Mutter (weinenb). Weine noch gar! mache mich noch elender durch deine Betrilbniß! Ift mir's nicht Kummer gemg, daß meine einzige Tochter ein verworfenes Geschöpf ist?

Clare (aufftehend und talt). Berworfen! Egmonts Geliebte verworfen? — Welche Fürstin neibete nicht das arme Clärchen um den Plat an seinem Herzen! D Mutter — meine Mutter, so redetet ihr sonst nicht. Liebe Mutter, seph gut! Das Bolk, was das denkt, die Nachbarinnen, was die murmeln — diese Stube, dieses kleine Haus ist ein himmel, seit Egmonts Liebe drin wohnt.

Mutter. Man muß ihm hold senn! das ist wahr. Er ist immer so freundlich, frei und offen.

Clare. Es ist teine falfche Aber an ihm. Seht,

Mutter, und er ist boch ber große Egmont. Und wenn er zu mir kommt, wie er so lieb ist, so gut! wie er mir seinen Stand, seine Tapferkeit gerne verbärge! wie er um mich besorgt ist! so nur Mensch, nur Freund, nur Liebster.

Mutter. Rommt er wohl heute?

Clare. Habt ihr mich nicht oft ans Fenster gehen sehen? Habt ihr nicht bemerkt, wie ich horche, wenn's an der Thur rauscht? — Do ich schon weiß, daß er vor Nacht nicht kommt, vermuth' ich ihn doch jeden Angenblick, von Morgens an, wenn ich aufstehe: Wär' ich nur ein Bube und könnte immer mit gehen, zu Hose und überall hin! Könnt' ihm die Fahne nachtragen in der Schlacht! —

Mutter. Du warst immer so ein Springinsselb; als ein kleines Kind schon, bald toll, bald nachbenklich. Biehst du dich nicht ein wenig besser an?

Clare. Bielleicht, Mutter! wenn ich Langeweile habe. — Gestern, benkt, gingen von seinen Leuten vorbei und sangen Loblieden auf ihn. Wenigstens war sein Name in den Liedern! Das übrige konnt' ich nicht versstehn. Das herz schlug mir bis an den Hale! — Ich hätte sie gern zurückgerusen, wenn ich mich nicht geschämt hätte.

Mutter. Nimm bich in Acht! Dein heftiges Wesen verdirbt noch alles; du verräthst dich offenbar vor den Leuten. Wie neulich bei dem Better, wie du den Holzschnitt und die Beschreibung fandst und mit einem Schreiriesst: Graf Egmont! — Ich ward seuerroth.

Clare. Hatt' ich nicht schreien sollen? Es war bie Schlacht bei Gravelingen, und ich finde oben im Bilbe ben Buchstaben C. und suche unten in der Beschreibung C.

Steht da: "Graf Egmont, dem das Pferd unter dem Leibe todt geschossen wird." Mich überlief's — und hernach mußt' ich lachen über den holzgeschnicken Egmont, der so groß war als der Thurm von Gravelingen gleich dabei, und die englischen Schiffe an der Seite. — Wenn ich mich manchmal erinnere, wie ich mir sonst eine Schlacht vorgestellt, und was ich mir als Mädchen für ein Bild vom Grafen Egmont machte, wenn sie von ihm erzählten, und von allen Grafen und Fürsten — und wie mir's jetzt ist!

### Bradenburg fommt.

Clare. Wie fteht's?

Brackenburg. Man weiß nichts Gewiffes. In Flanbern soll neuerdings ein Tumult entstanden sehn; die Regentin soll besorgen, er möchte sich hierher verbreiten. Das Schloß ist start besetzt, die Bürger sind zahlreich an den Thoren, das Bolt summt in den Gassen. — Ich will nur schnell zu meinem alten Bater.

(Ale wollt' er geben.)

Clare. Sieht man euch morgen? Ich will mich ein wenig anziehen. Der Better kommt, und ich sehe gar zu liederlich aus. Helft mir einen Augenblick, Mutter. — Nehmt das Buch mit, Brackenburg, und bringt mir wieder so eine Historie.

Mutter. Lebt wohl.

Brachenburg (feine Sand reichenb). Gure Sand!

Clare (ibre hand verfagenb). Wenn ihr wieder tommt. (Mutter und Tochter ab.)

Brackenburg (allein). Ich hatte mir vorgenommen, gerade wieder fort zu geben, und da fie es dafür aufnimmt und mich geben läßt, möcht' ich rafend werden. — Unglücklicher! und bich rührt beines Baterlandes Geschick nicht? ber wachsende Tumult nicht? — und gleich ist bir Landsmann ober Spanier, und wer regiert, und wer Recht bat? — War ich boch ein andrer Junge als Schulknabe! - Wenn ba ein Exercitium aufgegeben war; "Brutus Rebe für die Freiheit, zur Uebung der Rebekunft;" da war boch immer Frit der Erste, und der Rector facte: Wenn's nur orbentlicher mare, nur nicht alles fo übereinander gestolpert. — Damals kocht' es und trieb! - Jest schlepp' ich mich an ben Augen bes Mabchens fo bin. Rann ich fie boch nicht laffen! Rann fie mich boch nicht lieben! — Ach — Nein — Sie — Sie kann mich nicht ganz verworfen haben — Nicht ganz'und halb und nichts! - Ich bulb' es nicht länger! ---Sollte es mahr febn, mas mir ein Freund neulich ins Dhr fagte? dan fie Nachts einen Mann beimlich zu sich einläßt, da sie mich züchtig immer vor Abend aus dem Sause treibt. Nein, es ist nicht mahr, es ift eine Litge, eine schändliche, verläumderische Litge! Clarchen ift fo unschuldig, als ich unglücklich bin. — Sie hat mich verworfen, hat mich von ihrem Herzen gestoßen — — Und ich foll so fort leben? Ich duld', ich duld' es nicht. — — Schon wird mein Baterland von innerm Zwiste heftiger bewegt, und ich fterbe unter bem Getummel nur ab! 3d bulb' es nicht! - Wenn bie Trompete klingt, ein Schuß fällt, mir fährt's burch Mark und Bein! Ach, es reizt mich nicht, es forbert mich nicht, auch mit einzugreifen, mit zu retten, zu magen! - Elenber, schimpflicher Zuftand! Es ift beffer, ich end' auf einmal. Reulich sturzt' ich mich ins Waffer, ich fant - aber die geangstete Natur war ftarter: ich fühlte, baf ich schwimmen

fonnte, und rettete mich wiber Willen. - - Ronnt' ich ber Reiten vergeffen, ba fle mich liebte, mich zu lieben fcbien! Warum bat mir's Mart und Bein burchbrungen. bas Glud? Warum haben mir biefe Hoffnungen allen Genuf des Lebens aufgezehrt, indem sie mir ein Parabies von weitem zeigten? - Und jener erfte Ruf! Jener einzige! - Bier, (bie Sand auf ben Tifc legenb) bier maren wir allein - sie war immer ant und freundlich gegen mich gewesen — ba schien ste sich au erweichen — sie sah mich an — alle Sinne gingen mir um, und ich fühlte ihre Lippen auf ben meinigen. — Und - und nun? — Stirb, Armer! Bas zauberft bu? (Er gieht ein glafchen aus ber Tafche.) Ich will bich nicht umfonft aus meines Bruders Doctorfastchen gestohlen haben, beilsames Gift! Du follst mir biefes Bangen, biefe Schwindel, biefe Todesschweiße auf einmal verschlingen und lösen.

# Zweiter Aufzug.

#### Blat in Bruffel.

Jetter und ein Bimmermeifter treten gufammen.

Dimmermeister. Sagt' ich's nicht voraus? Noch vor acht Tagen auf ber Zunft sagt' ich, es würde schwere Händel geben.

Ietter. Ift's benn mahr, daß sie die Kirchen in Flandern geplündert haben?

Bimmermeister. Ganz und gar zu Grunde gerichtet haben sie Kirchen und Kapellen. Nichts, als die vier nackten Wände haben sie stehen lassen. Lauter Lumpensesindel! Und das macht unfre gute Sache schlimm. Wir hätten eher, in der Ordnung und standhaft unfre Gerechtsame der Regentin vortragen und darauf halten sollen. Reden wir jetzt, versammeln wir uns jetzt, so heißt es, wir gesellen uns zu den Auswieglern.

Jetter. Ja, so benkt jeder zuerst: Was sollst du mit deiner Nase voran? Hängt doch der Hals gar nah damit zusammen.

Bimmermeifter. Mir ift's bange, wenn's einmal

unter bem Back zu lärmen anfängt, unter bem Bolk, bas nichts zu verlieren hat. Die brauchen bas zum Borwande, worauf wir uns auch berufen muffen, und bringen bas Land in Unglad.

#### Coeft tritt bagu.

Soest. Guten Tag, ihr Herren! Bas giebt's neues? Ift's wahr, bag bie Bilberstürmer gerade hierher ihren Lauf nehmen?

Bimmermeifter. Bier follen fie nichts anrühren.

Soest. Es trat ein Soldat bei mit ein, Toback zu kaufen; ben fragt' ich aus. Die Regentin, so eine wackre, kluge Frau sie bleibt, dießmal ist sie außer Fassung. Es muß sehr arg sehn, daß sie sich so geradezu hinter ihre Wache versteckt. Die Burg ist scharf besetzt. Man meint sogar, sie wolle aus der Stadt flüchten.

Dimmermeiser. Hinaus foll sie nicht! Ihre Gegenwart beschützt uns, und wir wollen ihr mehr Sicherbeit verschaffen als ihre Stutkarte. Und wenn sie uns unsere Rechte und Freiheiten aufrecht erhält, so wollen wir sie auf den händen tragen.

# Geifenfieber tritt bagu.

Seifensieder. Garftige Händel! Ueble Händel! Es wird unruhig und geht schief aus! — Hütet euch, daß ihr ftille bleibt, daß man euch nicht auch für Auswiegler halt.

Soest. Da kommen die sieben Weisen aus Grieschenland.

Seifensieder. Ich weiß, da find viele, die es heimlich mit den Calvinisten halten, die auf die Bischöfe lästern, die den König nicht scheuen. Aber ein trener Unterthan, ein aufrichtiger Katholise! —

(Es geseut fich nach und nach allerlei Boll zu ihnen und borcht.)

#### Banfen dritt bagu.

Vansen. Gott gruß' euch, herren! Was neues? Dimmermeifter. Gebt euch mit dem nicht ab; das ift ein schlechter Kerl.

Jetter. Ift es nicht ber Schreiber beim Doctor Biets?

Bimmermeister. Er hat schon viele Herren gehabt. Erst war er Schreiber, und wie ihn ein Patron nach bem andern fortjagte, Schelmstreiche halber, pfuscht er jett Notaren und Abvolaten ins Handwert, und ist ein Branntweinzapf.

(Es tommt mehr Bolt gufammen und fteht truppweife.)

Vansen. Ihr fend auch versammelt, stedt bie Röpfe zusammen. Es ift immer rebenswerth.

Soeft. 3ch bent' auch.

. Vansen. Wenn jest einer ober ber andre Herz hatte, und einer ober ber andre ben Kopf bazu, wir könnten bie spanischen Ketten auf einmal sprengen.

Soest. Herre! Go mußt ihr nicht reben. Wir haben bem Ronig geschworen.

Danfen. Und ber Ronig uns. Mertt bas.

Detter. Das läßt sich hören! Sagt eure Meinung. Einige andere. Horch ber versteht's! Der hat Pfiffe.

Vansen. Ich hatte einen alten Batron, ber besaß Bergamente und Briefe von uralten Stiftungen, Constracten und Gerechtigkeiten; er hielt auf die rarsten Bilder. In einem stand unfre ganze Berfassung: wie und Niederländer zuerst einzelne Fürsten regierten, alles nach hergebrachten Rechten, Privilegien und Gewohnsheiten; wie unsere Borfahren alle Ehrsurcht für ihren

Fürsten gehabt, wenn er sie regiert wie er follte; und wie sie sich gleich vorsahen, wenn er über die Schnur hauen wollte. Die Staaten waren gleich hinterbrein; benn jede Provinz, so klein sie war, hatte ihre Staaten, ihre Landstände.

Bimmermeister Haltet euer Maul! das weiß man lange! Ein jeder rechtschaffne Bürger ist, so viel er braucht, von der Berfassung unterrichtet.

Ietter. Laßt ihn reben; man erfährt immer etwas mehr.

Soeft. Er hat gang recht.

Mehrere. Erzählt! erzählt! So was hört man nicht alle Tage.

Vansen. So seth ihr Bitrgersleute! Ihr lebt nur so in ben Tag hin; und wie ihr ener Gewerb von euren Eltern überkommen habt, so laßt ihr auch das Regiment über euch schalten und walten, wie es kann und mag. Ihr fragt nicht nach dem Herkommen, nach der Historie, nach dem Recht eines Regenten; und über das Bersäumniß haben euch die Spanier das Netz über die Ohren gezogen.

Soest. Wer benkt babran? wenn einer nur bas tägliche Brob hat.

Jetter. Berflucht! Warum tritt auch feiner in Beisten auf, und fagt einem fo etwas?

Vansen. Ich sag' es euch jetzt. Der König in Spanien, ber bie Brovinzen burch gut Glud zusammen besitzt, barf boch nicht brin schalten und walten anbers als die kleinen Fürsten, die sie ehemals einzeln besaßen. Begreift ihr bas?

Jetter. Erffart's und.

vansen. Es ist so klar als die Sonne. Müßt thr nicht nach euren Landrechten gerichtet werden? Woher käme bas?

'Ein Burger. Bahrlich!

Vansen. Hat der Brüsseler nicht ein ander Recht als der Antwerper? der Antwerper als der Genter? Woher käme denn das?

Andere Burger. Bei Gott!

Wansen. Aber wenn ihr's so fortlaufen laßt, wird man's euch bald anders weisen. Pfui! Was Carl der Kühne, Friedrich der Krieger, Carl der Fünste nicht konnten, das thut nun Philipp durch ein Weib.

Soest. Ja, ja! Die alten Fürsten haben's auch schon probirt.

Vansen. Freilich! — Unfre Borfahren paßten auf. Wie sie einem Herrn gram wurden, singen sie ihm etwa seinen Sohn und Erben weg, hielten ihn bei sich, und gaben ihn nur auf die besten Bedingungen heraus. Unfre Bäter waren Leute! Die wusten was ihnen nür war! Die wußten etwas zu sassen und sestzuseten! Rechte Männer! Dafür sind aber auch unfre Privilegien so beutlich, unfre Freiheiten so versichert.

Seifensieder. Bas fprecht ihr von Freiheiten?

Das Volk. Bon unfern Freiheiten, von unfern Privilegien! Ergählt noch was von unfern Privilegien.

Vanfen. Wir Brabanter besonders, obgleich alle Provinzen ihre Bortheile haben, wir sind am herrlichsten versehen. Ich habe alles gelesen.

Soeft. Sagt an.

Jetter. Lagt hören.

Ein Burger. 3ch bitt' euch.

Banfen. Erftlich fteht geschrieben: Der Bergog von Brabant foll uns ein guter und getreuer Berr febn.

. Soest. Gut! Steht bas so?

Jetter. Getren? Ift bas mahr?

Danfen. Wie ich euch fage. Er ift uns verpflichtet, wie wir ihm. Zweitens: Er foll teine Macht ober eignen Willen an uns beweisen, merten laffen, ober gebenken zu gestatten, auf keinerlei Weise.

Irtter. Schon! Schon! nicht beweisen.

Soeft. Nicht merten laffen.

Ein anderer. Und nicht gebenken zu gestatten! Das ist ber Hauptpunkt. Niemanden gestatten, auf keinerlei Beise.

Danfen. Mit ausbrudlichen Worten.

Jetter. Schafft uns bas Buch.

Ein Burger. 3a, wir muffen's haben.

Andere. Das Buch! bas Buch!

Ein anderer. Wir wollen zu ber Regentin geben mit bem Buche.

Gin anderer. Ihr follt bas Wort führen, Berr Doctor.

Seifenfieder. D bie Tropfe!

Andere. Noch etwas aus bem Buche!

Seifenfieder. Ich schlage ihm bie Bahne in ben Hals, wenn er noch ein Wort fagt.

Das Dolk. Wir wollen feben, wer ihm etwas thut. Sagt ums was von ben Privilegien! Haben wir noch mehr Brivilegien?

Dansen. Mancherlei, und sehr gute, sehr heilsame. Da steht auch: Der Landsherr soll ben geistlichen Stand nicht verbessern ober mehren, ohne Berwilligung bes Abels

und ber Stände! Merkt bas! Auch ben Staat bes Lanbes nicht verändern.

Sorp. Ift bas fo?

Vansen. Ich will's euch geschrieben zeigen, von zwei, brei hundert Jahren ber.

Burger. Und wir leiben bie neuen Bifcofe? Der Abel nuf uns fchuten, wir fangen Sanbel an!

Andere. Und wir laffen uns von ber Inquifition ins Bodshorn jagen?

Banfen. Das ift eure Schulb.

Das Bolk. Wir haben noch Egmont! noch Oranien! Die forgen für unfer Bestes.

Banfen. Eure Brüder in Flandern haben bas gute Bert angefangen.

Seifensieder. Du hund! (Er fclagt ibn.)

Andere (wiberfeten fich und rufen). Bift bu auch ein Spanier?

Ein anderer. Bas? ben Chrenmann?

Ein anderer. Den Gelahrten?

(Gie fallen ben Seifenfieber an.)

Dimmermeister. Ums himmels willen, ruht! (Andere mischen fich in den Streit.) Bürger, was foll das? (Buben pfeifen, werfen mit Steinen, besen hunde an, Burger fieben und gaffen, Bolf lauft zu, andere geben gelaffen auf und ab, andere treiben allerlei Schalkspoffen, ichreien und jubiliren.)

Andere. Freiheit und Privilegien! Privilegien und Freiheit!

# Egmont tritt auf mit Begleitung.

Egmont. Ruhig! Ruhig! Leute! Was giebt's? Brinat sie auseinander!

Bimmermeifter. Gnäbiger Berr, ihr fommt wie

em Engel des himmels. Stille! feht ihr nichts? Graf Egmont! Dem Grafen Egmont Reverenz!

Egmont. Auch hier? Bas fangt ihr an? Bürger gegen Bürger! Halt sogar die Nähe umfrer königlichen Regentin diesen Unsinn nicht zurück? Geht auseinander, geht an euer Gewerbe. Es ist ein übles Zeichen, wenn ihr an Werktagen seiert. Was war's? (Der Tumult ftill fic nach und nach, und alle stehen um ihn berum.)

Dimmermeiner. Sie fclagen fich um ihre Pri-

Esmont. Die sie noch muthwillig zertrümmern werden! — Und wer send ihr? Ihr scheint mir recht- liche Leute.

Bimmermeifter. Das ift unfer Beftreben.

Egmont. Gures Beichens?

Bimmermeifter. Zimmermann und Bunftmeifter.

Egmont. Und ibr?

Soeft. Rrämer.

Egmont. 3hr?

Ietter. Schneiber.

Egmont. Ich erinnere mich, ihr habt mit an ben Libreen für meine Leute gearbeitet. Guer Name ift Jetter.

Better. Gnabe, baf ihr euch beffen erinnert.

Egmont. Ich vergesse niemanden leicht, den ich einmal gesehen und gesprochen habe. — Was an euch ist, Ruhe zu erhalten, Leute, das thut; ihr send übel genug angeschrieden. Reizt den König nicht mehr; er hat zulett doch die Gewalt in Händen. Ein ordentlicher Bürger, der sich ehrlich und sleißig nährt, hat überall so viel Freiheit, als er braucht.

Bimmermeifter. Ach wohl! bas ift eben unfre Roth!

Die Tagdiebe, die Söffer, die Faullenzer, mit Eutr Gnaden Berlaub, die stänkern aus Langerweile, und scharren aus Hunger nach Privilegien, und litgen den Rengierigen und Leichtgläubigen was vor, und um eine Kanne Bier bezahlt zu kriegen, fangen sie Händel an, die viel tausend Menschen ungläcklich machen. Das ist ihnen eben recht. Wir halten unfre Häuser und Kasten zu gut verwahrt, da möchten sie gern uns mit Fenersbränden davon treiben.

Egmont. Allen Beistand sollt ihr finden; es sind Maßregeln genommen dem Uebel fräftig zu begegnen. Steht fest gegen die fremde Lehre, und glaubt nicht, durch Aufruhr befestige man Privilegien. Bleibt zu Hause; leidet nicht, daß sie sich auf den Straßen rotten. Bernünftige Leute können viel thun.

(Inbeffen hat fich ber größte Saufe verlaufen.)

Bimmermeister. Danken Ener Excellenz, banken für die gute Meinung! Alles was an uns liegt. (Egmont ab.) Ein gnädiger Herr! ber echte Niederländer! Gar so nichts Spanisches.

Jetter. Hätten wir ihn nur zum Regenten! Man folgt ihm gerne.

Soest. Das läßt der König wohl sehn. Den Plat besett er immer mit den Seinigen.

Jetter. Haft bu bas Kleid gesehen? Das war nach ber neuesten Art, nach spanischem Schnitt.

Bimmermeifter. Gin fconer Berr!

Ietter. Sein Hals war' ein rechtes Fressen für einen Scharfrichter.

Soeft. Bift bu toll? was fommt bir ein!

Better. Dumm genug, bag einem fo etwas einfällt.

— Es ist mir nun so. Wenn ich einen schönen langen Hals sehe, muß ich gleich wider Willen benken: ber ist gut köpfen. — Die versluchten Executionen! man kriegt ste nicht aus dem Sinne. Wenn die Bursche schwimmen, und ich seh' einen nackten Buckel, gleich fallen sie mir zu Dutenden ein, die ich habe mit Ruthen streichen sehen. Begegnet mir ein rechter Wanst, mein' ich, den seh' ich schon am Psahl braten. Des Nachts im Traum zwickt mich's an allen Gliedern; man wird eben keine Stunde froh. Jede Lustbarkeit, jeden Spaß hab' ich bald vergessen; die fürchterlichen Gestalten sind mir wie vor die Stirne gebrannt.

### Egmonte Bobnung.

#### Becretär

(an einem Tifche mit Papieren, er fieht unruhig auf).

Er kommt immer nicht! und ich warte schon zwei Stunden, die Feber in der Hand, die Papiere vor mir; und eben heute möcht' ich gern so zeitig sort. Es brennt mir unter den Sohlen. Ich kann vor Ungeduld kaum bleiben. "Seh auf die Stunde da," befahl er mir noch, ehe er wegging; nun kommt er nicht. Es ist so viel zu thun, ich werde vor Mitternacht nicht fertig. Freilich sieht er einem auch einmal durch die Finger. Doch hielt' ich's besser, wenn er strenge wäre, und ließe einen auch wieder zur bestimmten Zeit. Man könnte sich einrichten. Bon der Regentin ist er nun schon zwei Stunden weg; wer weiß, wen er unterwegs angesaßt hat.

#### **Egmont** tritt auf.

Egmont. "Wie fieht's aus?

Secretar. Ich bin bereit, und brei Boten warten.

Egmont. Ich bin bir wohl zu lang' geblieben; du machst ein verdrießlich Gesicht.

Secretär. Eurem Befehl zu gehorchen, wart' ich schon lange. Hier find die Papiere!

Egmont. Donna Elvira wird bofe auf mich werben, wenn sie hört, daß ich dich abgehalten habe.

Secretar. 3hr ichergt.

Egmont. Nein, nein. Schäme dich nicht. Du zeigst einen guten Geschmad. Sie ist hübsch; und es ist mir ganz recht, daß du auf dem Schlosse eine Freundin hast. Was sagen die Briefe?

Secretär. Mancherlei, und wenig Erfreuliches.

Egmont. Da ift gut, daß wir die Freude zu haufe haben und sie nicht auswärts her zu erwarten brauchen. Ift viel gekommen?

Secretar. Genug, und brei Boten marten.

Egmont. Sag' an! bas Nöthigfte!

Secretar. Es ift alles nöthig.

Egmont. Eins nach bem anbern, nur geschwind.

Secretär. Hauptmann Breda schieft die Relation, was weiter in Gent und der umliegenden Gegend vorgefallen. Der Tumult hat sich meistens gelegt. —

Egmant. Er schreibt wohl noch von einzelnen Ungezogenheiten und Tollfühnheiten?

Secretar. Ja! Es fommt noch manches vor.

Egmont. Berichone mich bamit.

Secretar. Roch feche find eingezogen worben, bie

bei Bermich bas Marienbild umgeriffen haben. Er fragt an, ob er sie auch wie die andern soll hängen laffen?

Egmont. Ich bin bes Hängens mübe. Man foll fie burchpeitschen, und fie mögen gehn.

Secretar. Es sind zwei Weiber babei; soll er bie auch burchpeitschen?

Egmont. Die mag er verwarnen und laufen lassen. Secretar. Brint vom Breda's Compagnie will heisrathen. Der Hauptmann hofft, ihr werdet's ihm absichlagen. Es sind so viele Weiber bei dem Haufen, schreibt er, daß, wenn wir ausziehen, es keinem Soldatemmarsch, sondern einem Zigeuner-Geschleppe ähnlich sehen wird.

Egmont. Dem mag's noch hingehen! Es ist ein schöner junger Kerl; er bat mich uoch gar dringend, eh' ich wegging. Aber nun solls keinem mehr gestattet sehn, so leid mir's thut, den armen Teuseln, die ohnedieß geplagt genug sind, ihren besten Spaß zu versagen.

Secretar. Zwei von euren Leuten, Seter und Hart, haben einem Mäbel, einer Wirthstochter, übel mitgespielt. Sie kriegten fle allein, und die Dirne konnte sich ihrer nicht erwehren.

Egmont. Wenn es ein ehrlich Mädchen ift, und sie haben Gewalt gebraucht, so soll er sie brei Tage hinter einander mit Ruthen streichen lassen, und wenn sie etwas besitzen, soll er so viel davon einziehen, daß dem Mädschen eine Ausstattung gereicht werden kann.

Secretär. Einer von den fremden Lehrern ist heimlich durch Comines gegangen und entbeckt worden. Er schwört, er seh im Begriff nach Frankreich zu gehen. Nach dem Befehl soll er enthauptet werden.

Egmont. Sie follen ihn in ber Stille an bie Branze

bringen, und ihm versichern, daß er das zweitemal nicht so wegkommt.

Secretar. Ein Brief von eurem Einnehmer. Er schreibt, es komme wenig Gelb ein, er könne auf die Woche die verlangte Summe schwerlich schicken; der Tumult habe in alles die größte Confusion gebracht.

Egmont. Das Geld muß herbei! er mag sehen wie er es zusammenbringt.

Secretär. Er sagt, er werde sein Möglichstesethun, und wolle endlich den Rahmond, der ench so lange schuldig ift, verklagen und in Verhaft nehmen lassen.

Egmont. Der hat ja versprochen zu bezahlen.

Secretar. Das lettemal fette er fich felbst vierzehn Tage.

Egmont. So gebe man ihm noch vierzehn Tage; und bann mag er gegen ihn verfahren.

Secretar. Ihr thut wohl. Es ift nicht Unvermögen; es ist böser Wille. Er macht gewiß Ernst, wenn er sieht, ihr spaßt nicht. — Ferner sagt der Einnehmer: er wolle den alten Soldaten, den Wittwen und einigen andern, benen ihr Gnabengehalte gebt, die Gebilhren einen halben Monat zurückalten, man könne indessen Rath schaffen; sie möchten sich einrichten.

Egmont. Was ist ba einzurichten? Die Leute brauchen bas Gelb nöthiger als ich. Das soll er bleiben lassen.

Fecretar. Woher befehlt ihr benn bag er bas Gelb nehmen foll?

Egmont. Darauf mag er benten; es ist ihm im vorigen Briefe schon gesagt.

Secretar. Defmegen thut er bie Borichlage.

Egmont. Die taugen nicht, er foll auf was anders

finnen. Er foll Vorschläge thun die annehmlich sind, und vor allem foll er das Geld schaffen.

Secretär. Ich habe ben Brief bes Grafen Oliva wieder hieher gelegt. Berzeiht, daß ich euch daran erimnere. Der alte Herr, verdient vor allen andern eine ausführliche Antwort. Ihr wolltet ihm selbst schreiben. Gewiff, er liebt euch wie ein Bater.

Egmont. Ich tomme nicht bazu. Und unter vielem Berhasten ist mir bas Schreiben bas Berhasteste. Du machst meine Hand ja so gut nach, schreib' in meinem Namen. Ich erwarte Oranien. Ich komme nicht bazu; und wünschte selbst, baß ihm auf seine Bebenklichkeiten was recht Beruhigendes geschrieben würde.

Secretar. Sagt mir ungefähr eure Meinung; ich will die Antwort schon aufseten und sie euch vorlegen. Geschrieben soll sie werben, daß sie vor Gericht für eure Hand gelten kann.

Egmont. Gieb mir ben Brief. (Nachdem er hineingeseben.) Guter, ehrlicher Alter! Warst du in deiner Jugend auch wohl so bedächtig? Erstiegst du nie einen Wall? Bliebst du in der Schlacht, wo es die Klugheit anräth, hinten? — Der treue Sorgliche! Er will mein Leben und mein Glück, und fühlt nicht, daß der schon todt ist, der um seiner Sicherheit willen lebt. — Schreib' ihm, er möge unbesorgt sehn; ich handle wie ich soll, ich werde mich schon wahren; sein Ansehen bei Hose soll er zu meinen Gunsten brauchen, und meines vollkommenen Dantes gewist sehn.

Secretar. Nichts weiter? D er erwartet mehr.

Egmont. Was foll ich mehr fagen? Willst bu mehr Borte machen, so steht's bei bir. Es breht sich immer

um ben Einen Punkt: ich soll leben wie ich nicht leben mag. Daß ich fröhlich bin, die Sachen leicht nehme, rasch lebe, das ist mein Glüd; und ich vertausch' es nicht gegen die Sicherheit eines Todtengewölbes. Ich habe nun zu der spanischen Lebensart nicht einen Blutstropfen in meinen Abern; nicht Lust, meine Schritte nach der neuen bedächtigen Hof-Cadenz zu mustern. Leb' ich nur, um aufs Leben zu denken? Soll ich den gegenwärtigen Augenblick nicht genießen, damit ich des solgenden gewiß seh? Und diesen wieder mit Sorgen und Grillen verzehren?

Secretar. Ich bitt' euch Herr; sehd nicht so barsch und rauh gegen den guten Mann. Ihr sehd ja sonst gegen alle freundlich. Sagt mir ein gefällig Wort, das den edlen Freund beruhige. Seht, wie sorgfältig er ist, wie leif' er euch berührt.

Egmont. Und boch berührt er immer diese Saite. Er weiß von Alters her, wie verhaßt mir diese Ermahmungen sind; sie machen nur irre, sie helsen nichts. Und wenn ich ein Nachtwandler wäre, und auf dem gesährlichen Gipfel eines Hauses spazierte, ist es freundschaftlich mich beim Namen zu rusen und mich zu warnen, zu wecken und zu töbten? Laßt jeden seines Psades gehen; er mag sich wahren.

Secretar. Es ziemt euch nicht zu forgen, aber wer euch kennt und liebt —

Egmont (in den Brief febend). Da bringt er wieder die alten Mährchen auf, was wir an einem Abend in leichtem Uebermuth der Gefelligkeit und des Weins getrieben und gesprochen, und was man daraus für Folgen und Beweise durch's ganze Königreich gezogen und geschleppt habe. — Rum gut! wir haben Schellenkappen, Narrenkutten auf

unfrer Diener Aermel stiden lassen, und baben biefe tolle Bierbe nachher in ein Bundel Pfeile verwandelt; ein noch gefährlicher Symbol für alle, bie beuten wollen, mo nichts au deuten ift. Wir haben bie und jene Thorheit in einem luftigen Augenblick empfangen und geboren; sind schuld. bag eine gange eble Schaar mit Bettelfaden und mit einem felbst gewählten Unnamen bem Könige seine Bflicht mit spottenber Demuth ins Gebächtnif rief; sind schulb was ift's nun weiter? Ift ein Fastnachtsspiel gleich Hochverrath? Sind uns die kurzen, bunten Lumpen zu mißaonnen, die ein jugendlicher Muth, eine angefrischte Phantafie um unfers Lebens arme Bloke hängen mag? Wenn ihr das Leben gar zu ernsthaft nehmt, was ist denn dran? Wenn uns ber Morgen nicht zu neuen Freuden wedt, am Abend uns feine Luft zu boffen übrig bleibt: ift's wohl bes An= und Ausziehens werth? Scheint mir bie Somme beut, um bas zu überlegen mas gestern mar? und um zu rathen, zu verbinden, was nicht zu errathen, nicht zu verbinden ift, bas Schickfal eines kommenden Tages? Schenke mir biese Betrachtungen; wir wollen sie Schülern und Söflingen überlaffen. Die mogen finnen und aussinnen, manbeln und schleichen, gelangen wohin ste tonnen, erschleichen mas fie konnen. — Rannft du von allem diesem etwas brauchen, daß beine Epistel kein Buch wird, fo ift mir's recht. Dem guten Alten scheint alles viel zu wichtig. So briedt ein Freund, ber lang' unfre Hand gehalten, sie stärker noch einmal, wenn er sie lassen will.

Secretar. Berzeiht mir! Es wird dem Fußgänger schwindlig, der einen Mann mit rasselnder Gile daher sahren sieht.

Egmont. Rind! Rind! nicht weiter! Wie von un-

sichtbaren Geistern gepeitscht, geben die Sonnenpferde der Zeit mit unsers Schicksals leichtem Wagen durch, und uns bleibt nichts als muthig gefaßt, die Zügel kestzuhalten, und bald rechts bald links vom Steine hier, vom Sturze da, die Räder wegzulenken. Wohin es geht, wer weiß es? Erinnert er sich doch kaum, woher er kam.

Secretar. Berr! Berr!

Egmont. Ich stehe hoch, und kann und muß noch höher steigen; ich fühle in mir Hoffnung, Muth und Kraft. Noch hab' ich meines Wachsthums Gipfel nicht erreicht; und steh' ich droben einst, so will ich fest, nicht ängstlich stehen. Soll ich fallen, so mag ein Donnersschlag, ein Sturmwind, ja selbst ein versehlter Schritt mich abwärts in die Tiefe stürzen; da lieg' ich mit viel Tausenden. Ich habe nie verschmäht, mit meinen guten Kriegsgesellen um kleinen Gewinnst das blutige Loos zu wersen; und sollt' ich kniekern; wenn's um den ganzen freien Werth des Lebens geht?

Secretar. O herr! Ihr wift nicht, was für Worte ihr sprecht! Gott erhalt' euch!

Egmont. Nimm beine Papiere zusammen. Oranien kommt. Fertige aus was am nöthigsten ist, daß die Boten sortkommen, eh' die Thore geschlossen werden. Das ans dere hat Zeit. Den Brief an den Grafen laß bis morgen; versäume nicht Elviren zu besuchen, und grüße sie von mir. — Horche, wie sich die Regentin befindet; sie soll nicht wohl sen, ob sie's gleich verbirgt.

(Gecretar ab.)

### Oranien fommt.

Comont. Willfommen, Oranien! Ihr scheint mir nicht gang frei.

Granien. Was fagt ihr zu umfrer Unterhaltung mit ber Regentin?

Egmont. Ich fand in ihrer Art, uns aufzunehmen, nichts Außerordentliches. Ich habe sie schon öfter so gesiehen. Sie schien mir nicht ganz wohl.

Granien. Merktet ihr nicht, daß sie zurüchaltender war? Erst wollte sie unser Betragen bei dem neuen Aufruhr des Pöbels gelassen billigen; nachher merkte sie an, was sich doch auch für ein falsches Licht darauf wersen lasse; wich dann mit dem Gespräche zu ihrem alten, gewöhnlichen Discurs: daß man ihre liebevolle, gute Art, ihre Freundschaft zu uns Niederländern nie genug erkannt, zu leicht behandelt habe, daß nichts einen erwünschten Ausgang nehmen wolle, daß sie am Ende wohl müde werden, der König sich zu andern Maßregeln entschließen müsse. Habt ihr das gehört?

Egmont. Nicht alles; ich bachte unterbessen an was anders. Sie ist ein Weib, guter Oranien, und die möchten immer gern, daß sich alles unter ihr sanstes Joch gelassen schmiegte, daß seder Hercules die Lömenhaut ablegte, und ihren Kunkelhof vermehrte; daß, weil sie friedlich gesinnt sind, die Gährung, die ein Bolk ergreift, der Sturm, den mächtige Nebenbuhler gegeneinander erregen, sich durch Ein freundlich Wort beilegen ließe, und die widrigsten Elemente, sich zu ihren Füßen in sanster Eintracht vereinigten. Das ist ihr Fall; und da sie es dahin nicht bringen kann, so hat sie keinen Weg, als launisch zu werden, sich über Undankbarkeit, Unweisheit zu beklagen, mit schrecklichen Aussichten in die Zukunft zu brohen, und zu drohen, — daß sie — fortgeben will.

Oranien. Glaubt ihr basmal nicht, daß sie ihre Drohung erfüllt?

Egmont. Rimmermehr! Wie oft habe ich sie schon reisesertig gesehen! Wo will sie benn hin? Dier Statt-halterin, Königin; glaubst du, daß sie es unterhalten wird am Hose ihres Bruders unbedeutende Tage abzuhaspeln? oder nach Italien zu gehen und sich in alten Familien-verhältnissen herumzuschleppen?

Grapien. Man hält sie bieser Entschließung nicht fähig, weil ihr sie habt zaubern, weil ihr sie habt zurücktreten sehen; bennoch liegt's wohl in ihr; neue Umstände treiben sie zu dem lang' verzögerten Entschluß. Wenn sie ginge? und der König schickte einen andern?

Egmont. Nun der würde kommen, und würde eben auch zu thun finden. Mit großen Planen, Projecten und Gedanken würde er kommen, wie er alles zurecht rücken, unterwerfen und zusammenhalten wolle; und würde hent mit dieser Kleinigkeit, morgen mit einer andern zu thun haben, übermorgen jene Hinderniß finden, einen Monat mit Entwürfen, einen andern mit Berdruß über sehlgeschlagene Unternehmen, ein halb Jahr in Sorgen über eine einzige Provinz zubringen. Auch ihm wird die Zeit vergehen, der Kopf schwindeln, und die Dinge wie zuvor ihren Gang halten, daß er, statt weite Weere nach einer vorgezogenen Linie zu durchsegeln, Gott danken mag, wenn er sein Schiff in diesem Sturme vom Felsen hält.

Oranien. Wenn man num aber bem König zu einem Berfuche riethe?

Camont. Der mare?

Oranien. Bu seben, mas ber Rumpf ohne Haupt anfinge.

Egmont. Bie?

Oranien. Egmont, ich trage viele Jahre her alle unsere Berhältnisse am Herzen, ich stehe immer wie über einem Schachspiele und halte keinen Zug des Gegners sur unbedeutend; und wie müßige Menschen mit der größten Sorgfalt sich um die Geheimnisse der Natur bekünnern, so halt' ich es sür Pslicht, für Beruf eines Fürsten, die Gesimnungen, die Rathschläge aller Parteien zu kennen. Ich habe Ursach einen Ausbruch zu besürchten. Der König hat lange nach gewissen Grundsätzen gehandelt; er sieht, daß er damit nicht auskommt; was ist wahrscheinlicher, als daß er es auf einem andern Wege versucht?

Egmont. Ich glaub's nicht. Wenn man alt wird und hat so viel versucht, und es will in der Welt nie zur Ordnung kommen, nuß man es endlich wohl genug haben.

Oranien. Gins hat er noch nicht versucht.

Egmont. Dun?

Oranien. Das Boll zu schonen und die Fürsten zu verberben.

Egmont. Wie viele haben bas schon lange gefürchtet! Es ist keine Sorge.

Oranien. Sonst war's Sorge; nach und nach ist mir's Bermuthung, zulett Gewisheit geworben.

Egmont. Und hat der König treuere Diener als uns?

Oranien. Wir dienen ihm auf unfre Art; und unter einander können wir gestehen, daß wir des Königs Rechte und die unsrigen wohl abzuwägen wissen.

Egmont. Wer thut's nicht? Wir sind ihm unterthan und gewärtig, in bem was ihm zukommt.

Goethe, Egmont.

Oranien. Wenn er sich nun aber mehr zuschriebe, und Treulosigkeit nennte was wir heißen auf unfre Rechte halten?

Egmont. Wir werben uns vertheidigen können. Er, rufe die Ritter des Bließes zusammen, wir wollen uns richten lassen.

Oranien. Und was ware ein Urtheil vor ber Unterjuchung? eine Strafe vor bem Urtheil?

Egmont. Sine Ungerechtigkeit, ber sich Philipp nie schuldig machen wird; und eine Thorheit, die ich ihm und seinen Rathen nicht zutraue.

Oranien. Und wenn sie nun ungerecht und thöricht wären?

Egmont. Nein, Dranien, es ist nicht möglich. Wer sollte wagen Hand an uns zu legen? — Uns gesangen zu nehmen wär' ein verlornes und fruchtloses Unternehmen, Nein, sie wagen nicht, das Panier der Tyrannei so hoch auszusteden. Der Windhauch, der diese Nachricht übers Land brächte, würde ein ungeheures Feuer zusammentreiben. Und wohinaus wollten sie? Richten und verzdammen kann nicht der König allein; und wollten sie meuchelmörderisch an unser Leben? — Sie können nicht wollen. Ein schrecklicher Bund würde in einem Augenblick das Bolk vereinigen. Haß und ewige Trennung vom spanischen Namen würde sich gewaltsam erklären.

Oranien. Die Flamme wüthete bann über unferm Grabe, und bas Blut unfrer Feinde flösse zum leeren Sühnopfer. Laft uns benten, Camont.

Egmont. Wie follten fie aber?

Oranien. Alba ift unterwegs.

Egmont. 3ch glaub's nicht.

Oranien. 3ch weiß es.

Egmont. Die Regentin wollte nichts wiffen.

Orunien. Um besto mehr bin ich überzeugt. Die Regentin wird ihm Platz machen. Seinen Morbstun kenn' ich, und ein Beer bringt er mit.

Comont. Aufs neue die Provinzen zu beläftigen? Das Bolf wird bochft schwierig werben.

Oranien. Man wird fich ber Baupter verfichern.

Egmont. Rein! Rein!

Granien. Lag uns gehen, jeder in seine Proving. Dort wollen wir uns verftärten; mit offener Gewalt fängt er nicht an.

Egmont. Muffen wir ibn nicht begruffen, wenn er tommt?

Oranien. Wir gogern.

Egwont. Und wenn er uns im Namen bes Königs bei seiner Ankunft forbert?

Oranien. Suchen wir Ausflüchte.

Egmont, Und wenn er bringt?

Oranien. Entschulbigen wir uns.

Egmont. Und wenn er brauf befteht?

Oranien. Rommen wir um fo weniger.

Egmont. Und der Krieg ist erklärt, und wir sind die Rebellen. Oranien, laß dich nicht durch Klugheit ver-führen; ich weiß, daß Furcht dich nicht weichen macht. Bebenke den Schritt.

Oranien. 3ch hab' ihn bebacht.

Egmont. Bebenke, wenn bu bich irrst, woran bu schuld bist; an dem verderblichsten Kriege, der je ein Land verwüstet hat. Dein Weigern ist das Signal, das die Provinzen mit einmal zu den Waffen ruft, das jede

Grausamkeit rechtsertigt, wozu Spanien von jeher nur gern ben Borwand gehascht hat. Was wir lange mühselig gestillt haben, wirst du mit Einem Winke zur schrecklichsten Berwirrung aushetzen. Dent' an die Städte, die Edeln, das Bolk, an die Handlung, den Feldbau, die Gewerbe! und benke die Berwüstung, den Mord! — Ruhig sieht, der Soldat wohl im Felde seinen Kameraden neben sich hinfallen; aber den Fluß herunter werden dir die Leichen der Bürger, der Kinder, der Jungsrauen entgegenschwimmen, daß du mit Entsetzen dastehst, und nicht mehr weißt wessen Sache du vertheidigst, da die zu Grunde gehen, sür deren Freiheit du die Wassen ergreisst. Und wie wird dir's senn, wenn du dir still sagen mußt: für meine Sicherheit ergrissich sie.

Oranien. Wir sind nicht einzelne Menschen, Sogmont. Ziemt es sich uns für Tausende hinzugeben, so ziemt es sich auch uns für Tausende zu schonen.

Egmont. Wer fich fcont, muß fich felbst verbachtig werben.

Oranien. Wer fich tennt, kann ficher vor- und rudwarts geben.

Egmont. Das Uebel, bas du fürchtest, wird gewiß burch beine That.

Oranien. Es ift flug und fühn bem unvermeidlichen - Uebel entgegenzugeben.

Esmoni. Bei fo großer Gefahr temmt die leichtefte hoffnung in Anschlag.

Oranien. Wir haben nicht für den leifesten Fußtritt Blat mehr; der Abgrund liegt bart vor uns.

Egmont. Ift bes Königs Gunft ein so schmaler Grund?

Oranien. Go fcmal nicht, aber schlüpfrig.

Egmont. Bei Gott! man thut ihm Unrecht. Ich mag nicht leiben, daß man unwürdig von ihm benkt! Er ift Carls Sohn und keiner Riedrigkeit fähig.

Oranien. Die Ronige thun nichts Niebriges.

Egmont. Man follte ihn fennen lernen.

Oranien. Gben biefe Renntnig rath une eine ge- fahrtiche Probe nicht abzuwarten.

Egmont. Reine Probe ist gefährlich, zu ber man Muth hat.

Oranien. Du wirft aufgebracht, Egmont.

Egmont. 3ch muß mit meinen Mugen feben.

Oranien. O säh'st du dießmal nur mit den meinigen! Freund, weil du sie offen hast, glaubst du, du siehst. Ich gehe! Warte du Alba's Anfunft ab, und Gott sey bei dir! Bielleicht rettet dich mein Weigern. Bielleicht daß der Drache nichts zu fangen glaubt, wenn er uns nicht beide auf einmal verschlingt. Vielleicht zögert er, um seinen Anschlag sicherer auszussühren; und vielleicht sierr dun schnell! schnell! Rette! rette dich! — Leb' wohl! — Laß beiner Ausmerksamkeit nichts entgehen: wie viel Mannschaft er mitbringt, wie er die Stadt besetzt, was sür Macht die Regentin behält, wie deine Freunde gesaßt sind. Gieb mir Nachricht — — Camont —

Egmont. Was willst bu?

Oranien (ibn bei ber banb faffenb). Lag bich überreben! Geh' mit!

Egmont. Wie? Thranen, Dranien?

Oranien. Einen Berlornen zu beweinen ift auch männlich.

Egmont. Du wähnst mich verloren?

Oranien. Du bift's. Bebente! Dir bleibt nur eine furze Frift. Leb' mobl! (26.)

Egmont (allein). Daß andrer Menschen Gedanken solchen Einfluß auf ums haben! Mir wär' es nie eingekommen; und dieser Mann trägt seine Sorglichkeit in mich heriber. — Weg! — Das ist ein fremder Tropsen in meinem Blute. Gute Natur, wirf ihn wieder herans! Und von meiner Stirne die simmenden Runzeln wegzubaben, giebt es ja wohl noch ein freundlich Mittel.

# Dritter Aufzug.

### Balaft ber Regentin.

#### Margarete von Barma.

Ich hätte mir's vermuthen sollen. Ha! Wenn man in Mühe und Arbeit vor sich hinlebt, denkt man immer man thue das Möglichste; und der von weitem zusieht und besiehlt, glaubt er verlange nur das Mögliche. — O die Könige! — Ich hätte nicht geglaubt, daß es mich so verdrießen könnte. Es ist so schön zu herrschen! — Und abzudanken? — Ich weiß nicht wie mein Bater es konnte; aber ich will es auch.

## Macciavell erscheint im Grunbe.

Regentin. Tretet näher, Machiavell. Ich benke bier über ben Brief meines Bruders.

Machiavell. Ich darf wiffen was er enthält?

Regentin. So viel zärtliche Aufmerksamkeit für mich, als Sorgsalt für seine Staaten. Er rühmt die Standshaftigkeit, den Fleiß und die Treue, womit ich bisher für die Rechte seiner Majestät in diesen Landen gewacht habe. Er bedauert mich, daß mir das unbändige Bolk so viel

zu schaffen mache. Er ist von ber Tiefe meiner Einsichten so vollkommen überzeugt, mit der Klugheit meines Betragens so außerordentlich zufrieden, daß ich fast sagen muß, der Brief ist für einen König zu schön geschrieben, für einen Bruder gewiß.

Machiavell. Es ift nicht bas erstemal, bag er euch feine gerechte Bufriebenheit bezeigt.

Regentin. Aber bas erstemal, bag er rednerische Figur ift.

Machiavell. Ich verfteh' euch nicht.

Regentin. Ihr werbet. — Denn er meint, nach biesem Eingange, ohne Mannschaft, ohne eine kleine Armee werbe ich immer hier eine üble Figur spielen! Wir hätten, sagt er, unrecht gethan, auf die Rlagen der Einwohner unfre Soldaten aus den Provinzen zu-ziehen. Eine Besatung, meint er, die dem Bürger auf dem Nacken lastet, verbiete ihm durch ihre Schwere, große Sprünge zu machen.

Machiavell. Es wurde die Gemulther außerst aufbringen.

Regentin. Der König meint aber, hörst du? — Er meint, daß ein tüchtiger General, so einer, der gar keine Raison annimmt, gar bald mit Bolt und Abel, Bürgern und Bauern fertig werden könne; — und schickt beswegen mit einem starken Heere — den Herzog von Alba.

Machiavell. Alba?

Megentin. Du wunderst bich?

Machiavell. Ihr fagt: Er schickt. Er fragt wohl, ob er fchicken foll?

Regentin. Der Ronig fragt nicht; er fchickt.

Machiavell. So werbet ihr einen erfahrnen Reieger in euren Diensten haben.

Argentin. In meinen Diensten? Rebe gerad heraus, Machiavell.

Machiavell. 3th möcht' euch nicht vorgreifen.

Regentin. Und ich möchte mich verstellen! Es ift mir empfindlich, sehr empfindlich. Ich wollte lieber, mein Bruder sagte, wie er's bentt, als daß er förmliche Epigeln unterschreibt, die ein Staatssecretar auffetzt.

Marchiavell. Sollte man nicht einsehen -

Megentin. Und ich kenne sie inwendig und auswendig. Sie möchken's gern gesäubert und gekehrt haben: und weil sie' selbst nicht zugreisen, so sindet ein jeder Bestrauen, der mit bem Besen in der Hand kommt. O mir ist's, als wenn ich den König und sein Conseil auf dieser Tapete gewirkt sähe.

Machiavell. Go lebhaft?

Regentin. Es fehlt kein Zug. Es sind gute Menschen drunter. Der ehrliche Rodrich, der so ersahren und
mäßig ist, nicht zu hoch will, und doch nichts sallen läßt,
der gerade Alonzb, der sleißige Freneda, der seste Las
Bargas, und noch einige, die mitgehen, wenn die gute
Partei mächtig wird. Da sigt aber der hohlängige Toledaner mit der ehrnen Stirne und dem tiesen Fenerblick,
murmelt zwischen den Zähnen von Weibergilte, unzeitigem
Nachgeben, und daß Frauen wohl von zugerittenen Pferden
sich tragen lassen, selbst aber schlechte Stallmeister sind,
und solche Späße, die ich ehmals von den politischen Herren
habe mit durchhören müssen.

Machiavell. Ihr habt zu bem Gemälbe einen guten Farbentopf gemählt.

Megentin. Gesteht nur, Machiavell, in meiner ganzen Schattirung, aus ber ich allenfalls malen konnte,

ift tein Ton fo gelbbraun, gallenschwarz, wie Alba's Befichtsfarbe, und als bie Farbe, aus ber er malt. Jeber ift bei ihm gleich ein Gottesläfterer; ein Majestätsichanber; benn aus biefem Rapitel fann man fie alle fogleich rabern, pfählen, viertheilen und verbrennen. — Das Gute, mas ich hier gethan habe, steht gewiß, in ber Ferns wie nichts aus, eben weil's gut ift. - Da hangt er fich an jeben Muthwillen, ber vorbei ift, erinnert an jede Unruhe, Die gestillt ist; und es wird bem Könige vor den Angen fo voll Meuterei, Aufruhr und Tollfühnheit, bok er sich porstellt sie fragen sich bier einander auf, wenn eine flüchtig vorübergebende Ungezogenheit eines roben Bolfs bei ums lange vergeffen ift. Da fakt er einen recht berglichen Sak auf die armen Leute; fie kommen ihm abscheulich, ja wie Thiere und Ungeheuer vor; er sieht sich nach Teuer und Schwert um, und mabnt, fo banbige man Menschen.

Machiavell. Ihr scheint mit zu heftig, ihr nehmt die Sache zu hoch. Bleibt ihr nicht Regentin?

Kegentin. Das kenn' ich. Er-wird eine Instruction bringen. — Ich bin in Staatsgeschäften alt genug geworden, um zu wissen, wie man einen verdrängt, ohne ihm seine Bestallung zu nehmen. — Erst wird er eine Instruction bringen, die wird unbestimmt und schief sehn; er wird um sich greisen, denn er hat die Gewalt; und wenn ich mich beklage, wird er eine geheime Instruction vorschützen; wenn ich sie sehen will, wird er mich herumziehen; wenn ich brauf bestehe, wird er mir ein Papier zeigen, das ganz was anders enthält; und wenn ich mich da nicht beruhige, gar nicht mehr thun, als wenn ich redete. — Indes wird er, was ich fürchte, gethan, und was ich wünssche, weit abwärts gelenkt haben.

Machiavell. Ich wollt' ich könnt' euch widersprechen. Kegensin. Was ich mit unsäglicher Gebuld beruhigte, witd er durch Härte und Grausamkeiten wieder aufhetzen; ich merbe vor meinen Augen mein Werk verloren sehen, und überdieß noch seine Schuld zu tragen haben.

Maghiavell. Erwarten's Gure Sobeit.

Regentin. Go viel Gewalt hab" ich über mich, um ftille zu febn. Lag ibn tommen; ich werbe ibm mit ber beften Art Blat machen, eh' er mich verbrängt.

Machiavell. So rafd biefen wichtigen Schritt?

Regentin. Schwerer als du bentst. Wer zu herrschen gewohnt ist, wer's hergebracht hat, daß jeden Tag das Schickfal von Tausenden in seiner Hand liegt, steigt vom Thron wie ins Grab. Aber besser fo, als einem Gespenste gleich unter den Lebenden bleiben, und mit hohlem Ansehen einen Plat behaupten wollen, den ihm ein anderer abgeerbt hat, und nun besitzt und genießt.

## Clärchens Bohnung.

### Glärchen. Mutter.

Mutter. Go eine Liebe, wie Bradenburge, hab' ich nie gesehen; ich glaubte, fie sen nur in Helbengeschichten.

Clarchen (geht in ber Stube auf und ab, ein Lieb zwifchen ben Limmenb).

Gludlich allein Ift bie Geele, bie liebt.

Mutter. Er vermuthet beinen Umgang mit Egmont; und ich glaube, wenn du ihm ein wenig freundlich thatest, wenn du wolltest, er heirathete bich noch.

# Clarden (fingt).

Freudvoll
Und leidvoll,
Gebankenvoll feyn;
Langen
Und bangen
In schwebender Betn;
Himmelhoch jauchzend,
Jum Tode betrübt;
Glücklich allein
Ift die Seele, bie liebt.

Mutter. Lag bas Beiopopeio.

Clarchen. Scheltet mir's nicht; es ist ein fratig Lied. Hab' ich boch schon manchmal ein großes Kind damit schlafen gewiegt.

Mutter. Du hast boch nichts im Robf als beine Liebe. Bergässest bu nur nicht alles über bas Eine. Den Brattenburg solltest bu in Shren halten, sag' ich bir. Er kann bich noch einmal glücklich machen.

Ctarden. Er?

Mutter. D ja! es kommt eine Zeit! — Ihr Kinder seht nichts voraus, und überhorcht unfre Erfahrungen. Die Jugend und die schöne Liebe, alles hat sein Ende; und es kommt eine Zeit, wo man Gott dankt, wenn man irgendwo unterkriechen kann.

Clarchen (schaubert, schweigt und fahrt auf). Mutter, laßt die Zeit kommen wie den Tod. Dran vorzudenken ist schreckhaft! Und wenn er kommt! Wenn wir müssen — dann — wollen wir uns gebärden wie wir können — Egmont, ich dich entbehren — (In Thranen.) Nein, es ist nicht möglich, nicht möglich.

Egmont in einem Reitermantel, ben but ine Beficht gebrudt, tritt auf.

Egmont. Clarchen!

Clarchen (thut einen Schrei, fahrt zurud). Egmont! (Sie eilt auf ibn zu.) Egmont! (Sie umarmt ihn und ruht an ihm.) D bu guter, lieber, fliger! Kommst du? bist du ba! Egmont. Guten Abend, Mutter!

Mutter. Gott grüß' ench, edler Herr! Meine Kleine ist fast vergangen, daß ihr so lang' ausbleibt; sie hat wieder den ganzen Tag von euch geredet und gesungen.

Egmont. 3hr gebt mir doch ein Nachteffen?

Mutter. In viel Gnade, Wenn wir nur etwas hatten.

Clarchen. Freilich! Send nur ruhig, Mutter; ich habe schon alles darauf eingerichtet, ich habe etwas zubereitet: Berrathet nich nicht, Mutter.

Mutter. Schmal genug.

Etarden. Wartet nur! Und bann bent' ich, wenn er bei mir ist, hab' ich gar keinen Hunger; ba follte er auch keinen großen Appetit haben, wenn ich bei ihm bin.

Egmont. Meinst bu? (Glarchen ftampft mit bem guße und febrt fic unwillig um.) Wie ift bir?

Clarchen. Wie send ihr heute so talt! Ihr habt mir noch keinen Ruß angeboten. Warum habt ihr die Arme in den Mantel gewickelt, wie ein Wochenkind? Ziemt keinem Soldaten noch Liebhaber die Arme eingewickelt zu haben.

Egmont. Zu Zeiten, Liebehen, zu Zeiten. Wenn ber Solbat auf ber Lauer steht und bem Feinde etwas ablisten möchte, da nimmt er sich zusammen, fast sich selbst in seine Arme und kaut seinen Anschlag reif. Und ein Liebbaber —

Mutger. Wollt ihr end nicht feten? es ench nicht bequem machen? Ich muß in die Kiche; Clarchen benkt an nichts, wenn ihr da sehd. Ihr milft fürlieb nehmen.

Egmont. Guer guter Wille ift bie beste Biltze.

Clarden. Und was mare benn meine Liebe?

Clurmen. und was ware denn meine Liede

Egmont. So viel bu willst.

Clarchen. Bergleicht fie, wenn ihr bas Berg habt.

Egmont. Buvorderft alfo - (Er wirft ben Mantel ab und fiebt in einem prachtigen Rieibe ba.)

Ciarmen. D je!

Egmont. Nun hab' ich Die Arme frei. (Er bergt fie.) Clarchen. Laft! hr verberbt euch. (Sie tritt gurud.)

Wie prächtig! Da barf ich euch nicht anrühren.

Egmont. Bist bu zufrieden? Ich versprach bir einmal spanisch zu kommen.

Elarden. Ich bat euch zeither nicht mehr brum; ich bachte, ihr wolltet nicht. — Ach und bas goldne Bließ!

Egmont. Da fiehft bu's nun?

Clarcen. Das hat bir ber Kaiser umgehängt?

Egmont. Ja, mein Kind, und Kette und Zeichen geben bem, ber sie trägt, bie ebelsten Freiheiten. Ich erstenne auf Erben keinen Richter über meine Handlungen, als ben Grofmeister bes Orbens mit bem versammelten Kapitel ber Ritter.

Clarchen. D bu bürftest bie ganze Welt über bich richten lassen! — Der Sammet ist gar zu herrlich, und bie Passement-Arbeit! und bas Gestickte! — Man weiß nicht, wo man anfangen soll.

Camont. Sieh bich nur fatt.

Clarden. Und bas goldne Bließ! Ihr erzähltet

mit die Geschichte und sagtet, es setz ein Zeichen alles Großen und Kostbaren, was man mit Müh' und Fleiß verdient und erwirdt. Es ist sehr kostbar — Ich kann's deiner Liebe vergleichen. — Ich trage sie ebenso am Herzen — und hernach —

Egmont. Was willft bu fagen?

Clarden. Bernach vergleicht fich's auch wieder nicht.

Egmont. Wie fo?

Clarchen. Ich habe fie nicht mit Mühe und Fleiß erworben, nicht verdient.

Egmont. In der Liebe ist es anders. Du verdienst sie, weil du dich nicht darum bewirbst — und die Leute erhalten sie auch meist allein, die nicht darnach jagen.

Clarchen. Haft du das von dir abgenommen? Hast du diese stolze Anmerkung über dich selbst gemacht? bu, den alles Bolt liebt?

Egmont. Hatt' ich nur etwas für fie gethan! könnt' ich etwas für sie thun! Es ist ihr guter Wille, mich zu lieben.

Clarden. Du marft gewiß heute bei ber Regentin?

Egmont. 3ch mar bei ihr.

Clarden. Bift bu gut mit ihr?

Egmont. Es fieht einmal fo aus. Wir find einanber freundlich und bienftlich.

Clarden. Und im Bergen?

Egmont. Will ich ihr mohl. Jedes hat seine eignen Absichten. Das thut nichts zur Sache. Sie ist eine treffliche Frau, kennt ihre Leute, und sähe tief genug, wenn sie auch nicht argwöhnisch wäre. Ich mache ihr viel zu schaffen, weil sie hinter meinem Betragen immer Geheim-nisse sucht und ich keine habe.

Clarden. Go gar feine?

Egmont. Ei nun! einen kleinen Hinterhalt. Jeder Wein setzt Weinstein in den Fässern an mit der Zeit. Dranien ist doch noch eine bessere Unterhaltung für sie und eine immer neue Aufgade. Er hat sich in den Credit gesetzt, daß er immer etwas Gehennes vorhabe; und nun sieht sie immer nach seiner Stirne, mas er wohl denken, auf seine Schritte, wohin er sie wohl richten möchte.

Clarden. Berftellt fie fich?

Egmont. Regentin, und bu fragft?

Clarden. Betzeiht, ich wollte fragen, ift fie falfch?

Egmont. Richt mehr und nicht weniger, als jeber, ber seine Absichten erreichen will.

Elarchen. Ich könnte mich in die Welt nicht finden. Sie hat aber auch einen männlichen Geift, sie ist ein ander Weib, als wir Nätherinnen und Köchinnen. Sie ist groß, herzhaft, entschlossen.

Esmont. 3a, wenn's nicht gar zu bunt geht. Dieß-

mal ist sie boch ein wenig aus ber Fassung.

Clarden. Wie fo?

Egmont. Sie hat auch ein Bartchen auf ber Oberlippe, und manchmal einen Anfall von Podagra. Eine rechte Amazone!

Clarden. Gine majestätische Frau! Ich scheute mich vor sie zu treten.

Egmont. Du bift boch fonst nicht zaghaft. — Es wäre auch nicht Furcht, nur jungfräuliche Scham. (Clarchen schlägt bie Augen nieber, nimmt seine Sand und lehnt sich an ihn.) Ich verstehe dich, liebes Mädchen! du darfft die Augen aufschlagen. (Er tagt ihre Augen.)

Clarchen. Lag mich schweigen! Lag mich bich halten.

Las mich dir in die Augen sehen, alles drin finden, Trost und Hoffnung und Freude und Kummer. (Sie umarmt ihn und sieht ihn an.) Sag' mir! Sage! ich begreife nicht! bist du Egmont? der Graf Egmont? der große Egmont, der so viel Aussehen macht, von dem in den Zeitungen steht, an dem die Provinzen hängen?

Egmont. Rein, Clarchen, bas bin ich nicht. Clarchen. Wie?

Egmont. Siehft bu, Clarchen! - Lag mich figen! -(Er fest fich, fie fniet bor ibn auf einen Schemel, elegt ibre Arme auf feinen Schoof und fieht ibn an.) Bener Egmont ift ein berbrieflicher steifer, talter Egmont, ber an fich halten, bald bieses balb jenes Besicht machen muß; geplagt, verkannt, verwickelt ist, wenn ihn die Leute für froh und fröhlich halten; geliebt von einem Bolte, bas nicht weiß mas es will; geehrt und in die Bobe getragen von einer Menge, mit ber nichts anzufangen ift; umgeben von Freunden, benen er fich nicht überlaffen barf; beobachtet von Dienfchen, bie ihm auf alle Beife beitommen mochten, arbeitend und sich bemühend, oft ohne Zwed, meist ohne Lohn. - D laft mich schweigen, wie es bem ergebt, wie es bem zu Muthe ift. Aber biefer, Clarchen, ber ift ruhig, offen, glüdlich, geliebt und gekannt von bem besten Berzen, bas auch er ganz kennt und mit voller Liebe und Butrauen an bas feine briidt. (Er umarmt fie.) Das ift bein Egmont!

Clarchen. So lag mich sterben! Die Welt hat teine Freuden auf biefe!

# Vierter Aufzug.

## Straße.

### Setter. Simmermeifter.

Detter. Be! Pft! Be, nachbar ein Wort!

Bimmermeifter. Geh beines Pfabe, und feb ruhig!

Better. Nur ein Wort. Nichts neues?

Dimmermeifter. Nichts, als daß uns von neuem zu reden verboten ift.

Better. Wie?

Bimmermeister. Tretet hier ans Haus an. Hittet euch! Der herzog von Alba hat gleich bei seiner Ankunst einen Besehl ausgehen lassen, dadurch zwei oder drei, die auf der Strafe zusammen sprechen, des hochverraths ohne Untersuchung schuldig erklärt sind.

Jetter. D meh!

Dimmermeifter. Bei ewiger Gefangenschaft ift verboten von Staatssachen zu reben.

Jetter. D unfre Freiheit!

Dimmermeister. Und bei Todesstrafe foll niemand bie Sandlungen ber Regierung migbilligen.

Jetter. D unfre Ropfe!

Bimmermeister. Und mit großem Bersprechen werden Bäter, Mütter, Kinder, Berwandte, Freunde, Dienstboten eingeladen, was in dem Innersten des Hauses vorgeht, bei bem besonders niedergesetten Gerichte zu offenbaren.

Jetter. Gehn wir nach Saufe.

Dimmermeister. Und ben Folgsamen ist versprochen, daß sie weder an Leibe, noch Bermögen einige Kränkung erbulben follen.

Ietter. Wie gnäbig! War mir's boch gleich weh, wie ber herzog in die Stadt tam. Seit der Zeit ist mir's, als ware der himmel mit einem schwarzen Flor überzogen, und hinge so tief herunter, daß man sich buden muffe, um nicht dran zu stoffen.

Bimmermeister. Und wie haben bir seine Solbaten gefallen? Gelt! bas ift eine andere Art von Krebsen, als wir sie sonft gewohnt waren.

Fetter. Pfui! Es schnitt einem das Herz ein, wenn man so einen Hausen die Gassen hinab marschiren sieht. Kerzengrad, mit unverwandtem Blick, Ein Tritt so viel ihrer sind. Und wenn sie auf der Schildwache stehen und du gehst an einem vorbei, ist's, als wenn er dich durch und durch sehen wollte, und sieht so steil und mürrisch aus, daß du auf allen Ecken einen Zuchtmeister zu sehen glaubst. Sie thun mir gar nicht wohl. Unse Miliz war doch noch ein lustig Boll, sie nahmen sich was heraus, standen mit ausgegrätschten Beinen da, hatten den Hutüberm Ohr, lebten und ließen leben; diese Kerse aber sind wie Maschinen, in denen ein Teufel sitt.

Dimmermeister. Wenn so einer ruft: "Halt!" und anschlägt, meinst du, man hielte?

Jetter. 3ch mare gleich bes Tobes.

Bimmermeifter. Behn wir nach Saufe.

Better. Es wird nicht gut. Abieu. .

### Goeft tritt bagu.

Soeft. Freunde! Genoffen!

Bimmermeifter. Still! Lagt uns geben.

Soch. Wift ihr?

Better, Rur gu viel!

Soeft. Die Regentin ift weg.

Jetter. Run gnab' uns Gott!

Bimmermeifter. Die bielt uns noch.

Soest. Auf einmal und in der Stille. Sie konnte sich mit dem Herzoge nicht vertragen; sie ließ dem Abel melben, sie komme wieder. Niemand glaubt's.

Dimmermeister. Gott verzeih's bem Abel, baß er ums biese neue Geißel liber ben Hals gelassen hat. Sie hätten es abwenden können. Unfre Privilegien find hin:

Ietter. Um Gotteswillen nichts von Privilegien! Ich wittre den Geruch von einem Executionsmorgen; die Sonne will nicht hervor, die Nebel stinken.

Soeft. Oranien ift auch weg.

Bimmermeifter. Go find wir benn gang verlaffen!

Soeft. Graf Egmont ift noch ba.

Jetter. Gott fet Dant! Stärken ihn alle Heiligen, bag er sein Bestes thut; ber ift allein mas vermögenb.

## Banfen tritt auf.

Danfen. Find' ich endlich ein Paar, die noch nicht untergekrochen find?

Jetter. Thut une ben Gefallen und geht fürbaß.

Danfen. 3hr fent nicht höflich.

Bimmermeister. Es ift gar feine Beit zu Complimenten. Judt euch ber Budel wieder? Send ihr schon burchgeheilt?

Vansen. Fragt einen Solbaten nach seinen Bumben! Benn ich auf Schläge was gegeben hätte, wäre sein Tage nichts aus mir geworben.

Jetter. Es tann ernftlicher werben.

Danfen. Ihr fplirt von bem Gewitter, bas aufsteigt, eine erbarmliche Mattigkeit in ben Gliebern, scheint's.

Bimmermeister. Deine Glieber werden sich balb wo anders eine Motion machen, wenn bu nicht ruhft.

Vansen. Armselige Mäuse, die gleich verzweifeln, wenn der Hausherr eine neue Kape anschafft! Rur ein bischen anders; aber wir treiben unser Wesen nach wie vor, sehd nur ruhig.

Bimmermeifter. Du bift ein verwegener Taugenichts.

Vansen. Gevatter Tropf! Laß du den Herzog nur gewähren. Der alte Kater sieht aus, als wenn er Tenfel statt Mäuse gefressen hätte und könnte sie nun nicht verbauen. Laßt ihn nur erst; er muß auch essen, trinken, schlafen, wie andre Menschen. Es ist mir nicht bange, wenn wir umsre Zeit recht nehmen. Im Anfange geht's rasch; nachher wird er auch sinden, daß in der Speisekammer unter den Speckseiten besser leben ist und des Nachts zu ruhen, als auf dem Fruchtboden einzelne Mäuschen zu erlisten. Geht nur, ich kenne die Statthalter.

Bimmermeiser. Was so einem Menschen alles durchgeht! Wenn ich in meinem Leben so etwas gesagt hätte, hielt' ich mich keine Minute für sicher.

Bansen. Sept nur ruhig! Gott im himmel erfährt nichts von euch Würmern, geschweige ber Regent.

Jetter. Baftermaul!

Danfen. Ich weiß andre, benen es beffer mare, fie hatten ftatt ihres Belbenmuthe eine Schneiberaber im Leibe.

Bimmermeifter. Bas wollt ihr bamit fagen?

Danfen. Sm! ben Grafen mein' ich.

Better. Camont! Bas foll ber fürchten?

Danfen. 3ch bin ein armer Teufel, und fonnte ein ganges Jahr leben von bem mas er in Einem Abende verliert. Und boch könnt' er mir sein Einkommen eines ganzen Jahres geben, wenn er meinen Ropf auf eine Biertelstunde bätte.

Jetter. Du bentst bich mas Recht's. Egmonts Baare find gescheibter als bein hirn.

Danfen. Reb't ihr! Aber nicht feiner. Die Berren betrügen sich am ersten. Er sollte nicht trauen.

Jetter. Bas er fdmatt! Go ein Berr!

Danfen. Eben weil er fein Schneiber ift.

Jetter. Ungewaschen Maul!

Danfen. Dem wollt'ich eure Courage nur eine Stunde in die Glieber wünschen, daß sie ihm da Unruh machte und ihn fo lange nedte und judte, bis er aus ber Stadt mußte.

Ietter. Ihr rebet recht unverständig; er ift fo sicher wie ber Stern am himmel.

Danfen. Saft bu nie einen fich schneuzen gesehen? Weg war er!

Bimmermeister. Wer will ihm benn mas thun?

Dansen. Wer will? Willft bu's etwa binbern? Willft bu einen Aufruhr erregen; wenn sie ihn gefangen nehmen? Better. Ab!

Dansen. Wollt ihr eure Rippen für ihn magen?

Soeft. Eh!

Danfen (fie nachaffenb). 3h! Dh! Uh! Bermundert euch burchs ganze Alphabet. So ift's und bleibt's! Gott be= mabre ibn!

Ielter. Ich erschrecke über eure Unverschämtheit. So ein ebler, rechtschaffener Mann follte was zu befürchten haben?

Vansen. Der Schelm sitt überall im Bortheil. Auf bem Armensünder-Stühlchen hat er be Richter zum Narren; auf bem Richtersuhl macht er ben Inquisiten mit Lust zum Berbrecher. Ich habe so ein Protokoll abzuschreiben gehabt, wo ber Commissarius schwer Lob und Geld vom hofe erhielt, weil er einen ehrlichen Teufel, an ben man wollte, zum Schelmen verhört hatte.

Dimmermeifter. Das ift wieder frijch gelogen. Bas wollen fie benn heraus verhören, wenn einer unschuldig ift?

Danfen. D Spatentopf! Bo nichts beraus zu verboren ift, ba verhört man hinein. Ehrlichkeit macht unbesonnen, auch wohl tropig. Da fragt man erst recht sachte weg, und ber Gefangene ist stolz auf seine Unschuld, wie fie's beifen, und fagt alles gerad' ju, mas ein Berftandiger verbarge. Dann macht ber Inquisitor aus ben Antworten wieder Fragen, und pafit ja auf, wo irgend ein Wibersprlichelchen erscheinen will; ba knüpft er seinen Strick an, und läft fich ber bumme Teufel betreten, baf er ba etwas zu viel, bort etwas zu wenig gesagt, ober wohl gar aus Gott weiß was für einer Grille einen Umstand verschwiegen hat, auch wohl irgend an einem Ende fich hat schreden lassen, bann sind wir auf bem rechten Beg! Und ich versichre euch, mit mehr Sorgfalt suchen Die Bettelweiber nicht die Lumpen aus tem Rebricht, als fo ein Schelmenfabritant aus fleinen, ichiefen, verschobenen, verrudten, verbrudten, gefchloffenen, befannten, geläugneten Anzeigen und Umftanden sich endlich einen strohlumpenen Bogelichen zusammenfünstelt, um wenigstens seinen Inquistten in effigie hängen zu können. Und Gott mag ber arme Teufel banken, wenn er sich noch kann hängen sehen.

Jetter. Der hat eine geläufige Bunge.

Dimmermeifter. Mit Fliegen mag bas angehen. Die Wefpen lachen eures Gefpinnftes.

Dansen. Nachbem die Spinnen sind. Seht, ber lange Herzog hat euch so ein rein Ansehn von einer Kreuzspinne, nicht einer dickbäuchigen, die sind weniger schlimm, aber so einer langfüßigen, schmalleibigen, die vom Fraße nicht feist wird und recht dunne Fäden zieht, aber besto zähere.

Ietter. Egmont ist Ritter bes goldnen Bließes; wer barf Hand an ihn legen? Nur von seines Gleichen kann er gerichtet werden, nur vom gesammten Orden. Dein loses Maul, bein boses Gewissen versühren dich zu solschem Geschwäße.

vansen. Will ich ihm barum fibel? Mir kann's recht sein. Es ist ein trefflicher Herr. Ein paar meiner guten Freunde, die anderwärts schon wären gehangen worden, hat er mit einem Buckel voll Schläge verabschiedet. Nun geht! Geht! Ich rath' es ench selbst. Dort seh' ich wieder eine Runde antreten; die sehen nicht aus, als wenn ste so bald Brüderschaft mit uns trinken würden. Wir wollen's abwarten, und nur sachte zusehen. Ich hab' ein Baar Nichten und einen Gevatter Schenwirth; wenn sie von denen gekostet haben, und werden dann nicht zahm, so sind sie ausgepichte Wölfe.

## Der Culenburgifche Palaft.

Wohnung bes Bergogs von Alba.

Silva und Gomes begegnen einanber.

Silvar Haft du die Befehle bes Herzogs ausgerichtet? Gomes. Bünktlich. Alle tägliche Runden sind beordert, zur bestimmten Zeit an verschiedenen Plätzen einzutreffen, die ich ihnen bezeichnet habe; sie gehen indeß, wie gewöhnlich, durch die Stadt, um Ordnung zu erhalten. Keiner weiß von dem andern; jeder glaubt, der Befehl gehe ihn allein an, und in einem Augenblick kann alsdam der Cordon gezogen, und alle Zugänge zum Palast können besetzt sein. Weistt du die Ursache dieses Besehls?

Silva. Ich bin gewohnt blindlings zu gehorchen. Und wem gehorcht sich leichter als bem Herzoge; da bald ber Ausgang beweist, daß er recht befohlen hat.

Gomez. Gut! Gut! Auch scheint es mir kein Wunber, daß du so verschlossen und einsplieg wirst wie er, da du immer um ihn sehn mußt. Mir kommt es fremd vor, da ich den leichteren italiänischen Dienst gewohnt bin. An Treue und Gehorsam bin ich der alte; aber ich habe mir das Schwägen und Raisonniren angewöhnt. Ihr schweigt alle und laßt es euch nie wohl sehn. Der Herzog gleicht mir einem ehernen Thurm ohne Pforte, wozu die Besatung Flügel hätte. Neulich hört' ich ihn bei Tasel von einem frohen, freundlichen Menschen sagen, er seh wie eine schlechte Schenke mit einem ausgesteckten Branntwein-Zeichen, um Müßiggänger, Bettler und Diebe hereinzulocken.

Silva. Und hat er uns nicht schweigend hierher geführt? Gomes. Dagegen ist nichts zu sagen. Gewiß! Wer Zeuge seiner Klugheit war, wie er die Armee aus Italien hierher brachte, ber hat etwas gesehen. Wie er sich burch Freund und Feind, durch die Franzosen, Königlichen und Retzer, durch die Schweizer und Verbundnen gleichsam durchschwiegte, die strengste Mannszucht hielt, und einen Zug, den man so gefährlich achtete, leicht und ohne Anstoß zu leiten wußte! — Wir haben was gesehen, was lernen können.

Silva. Auch hier! Ift nicht alles still und ruhig, als wenn tein Aufstand gewesen ware?

Comez. Run, es war auch schon meist still, als wir herkamen.

Situs. In den Provinzen ist es viel ruhiger geworben; und wenn sich noch einer bewegt, so ist es um zu entsliehen. Aber auch diesem wird er die Wege bald versperren, bent ich.

Gomes. Nun wird er erft die Gunft des Königs gewinnen.

Silva. Und uns bleibt nichts angelegener, als uns die seinige zu erhalten. Wenn der König hierher kommt, bleibt gewiß der Herzog und jeder, den er empsiehlt, nicht unbelohnt.

Some3. Glaubst bu, daß ber König kommt?

Sitva. Es werben so viele Anstalten gemacht, daß es bochst mahrscheinlich ist.

Comes. Dich überreben fie nicht.

Silva. So rede wenigstens nicht bavon. Denn wenn bes Königs Absicht ja nicht sehn sollte zu kommen, so ist sie's doch wenigstens gewiß, daß man es glauben soll.

Ferbinand, Alba's naturlicher Sohn, tritt auf.

Serdinand. Ist mein Bater noch nicht heraus? Silva. Wir warten auf ihn. Ferdinand. Die Flirften werben balb hier fenn. Gomes. Rommen fie heute? Ferdinand. Oranien und Egmont. Gomes (leise zu Silva). Ich begreife etwas.

Silva. Go behalt' es für bich.

## Pergog von Alba tgitt auf.

(Wieger herein- und hervortritt, treten bie anbern gurud.) .

Alba. Gomez!

Gontes (tritt vor). Berr!

Alba. Du haft die Wachen vertheilt und beordert?

Some3. Aufs genaueste. Die täglichen Runben -

Alba. Genug. Du wartest in ber Galerie. Silva wird dir den Augenblick sagen, wenn du sie zusammenziehen, die Zugänge nach dem Palast besetzen sollst. Das übrige weißt du.

Comes. Ja, Berr!

(216.)

Alba. Silva.

Silva. Hier bin ich.

Alba. Alles, was ich von jeher an dir geschätzt habe, Muth, Entschlossenheit, unaushaltsames Aussühren, das zeige heut.

Silva. Ich banke ench, bag ihr mir Gelegenheit gebt, ju zeigen, bag ich ber alte bin.

Alba. Sobald die Fürsten bei mir eingetreten sind, bann eile gleich Egmonts Geheimschreiber gefangen zu nehmen. Du hast alle Anstalten gemacht, die übrigen, welche bezeichnet sind, zu faben?

Silva. Bertrau auf uns. Ihr Schickfal wird sie wie eine wohlberechnete Sonnenfinsterniß, punktlich und schrecklich treffen.

Alba. Soft bu fie genau beobachten laffen.

Silva. Alle; ben Egmont vor andern. Er ist ber einzige, der, seit du hier bist, sein Betragen nicht geänbert hat. Den ganzen Tag von einem Pferd aufs andere, ladet Gäste, ist immer lustig und unterhaltend bei Tasel, würselt, schießt und schleicht Nachts zum Liebchen. Die andern haben dagegen eine merkliche Pause in ihrer Lebensart gemacht; sie bleiben bei sich; vor ihrer Thire sieht's aus, als wenn ein Kranker im Hause wäre.

Alba. Drum rasch! eh' sie ums wider Willen genesen. Silva. Ich stelle sie. Auf beinen Besehl überhäusen wir sie mit dienststertigen Ehren. Ihnen graut's; politisch geben sie ums einen ängstlichen Dank, fühlen das Räthlichte sen zu entstiehen; keiner wagt einen Schritt, sie zaudern, können sich nicht vereinigen, und einzeln etwas kühnes zu thun hält sie der Gemeingeist ab. Sie möchten sich gern jedem Verdacht entziehen, und machen sich immer verdächtiger. Schon seh' ich mit Freuden deinen ganzen Auschlag ausgeführt.

Alba. Ich freue mich nur über das Geschehene, und auch über das nicht leicht, denn es bleibt stets noch übrig, was uns zu denken und zu sorgen giebt. Das Glück ist eigensinnig, oft das Gemeine, das Nichtswürdige zu abeln und wohlüberlegte Thaten mit einem gemeinen Ausgang zu entehren. Berweile, dis die Fürsten kommen; dann gieb Gomez die Ordre die Straßen zu besetzen, und eile selbst Egmonts Schreiber und die übrigen gefangen zu nehmen, die dir bezeichnet sind. Ist es gethan, so komm hieher und meld' es meinem Sohne, daß er wir in den Rath die Nachricht bringe.

Silva. Ich hoffe biefen Abend vor dir stehen zu dürfen.

(Alba geht nach seinem Sohne, ber bleber in ber Sahrte gestanden. Leise.) Ich traue mir es nicht zu sagen; aber meine Hoffnung schwankt. Ich fürchte, es wird nicht werden, wie er benkt. Ich seise Geister vor mir, die still und sunnend auf schwarzen Schalen das Geschick der Fürsten und vieler Tausende wägen. Langsam wankt das Bünglein auf und ab; tief scheinen die Richter zu sinnen; zuletzt sinkt diese Schale, steigt jene, angehaucht vom Sigensinn des Schicksale, und entschieden ist?

Alba (mit Verbinand bervortretenb). Wie fanbst bu bie Stabt?

Sexdinand. Es hat sich alles gegeben. Ich ritt, als wie zum Zeitvertreib, Straß' auf Straß' ab. Eure wohlvertheilten Wachen halten die Furcht so angespannt, daß sie sich nicht zu lispeln untersteht. Die Stadt sieht einem Felbe ähnlich, wenn das Gewitter von weitem leuchtet; man erblickt keinen Bogel, kein Thier, als das eilend nach einem Schutzorte schlüpft.

Alba. Ift bir nichts weiter begegnet?

Serdinand. Egmont kam mit einigen auf ben Markt geritten; wir grüßten und; er hatte ein rohes Pferd, das ich ihm loben mußte. "Laßt uns eilen Pferde zuzureiten, wir werden sie bald brauchen!" rief er mir entgegen. Er werde mich noch heute wiederfehen, sagte er, und komme, auf euer Berkangen, mit euch zu rathschlagen.

Alba. Er wird bich wieberfeben.

Ferdinand. Unter allen Rittern, die ich hier kenne, gefällt er mir am besten. Es scheint, wir werben Freunde sehn.

Alba. Du bist noch immer zu schnell und wenig bebutsam; immer ertenn' ich in den Leichtsinn beiner Mutter, der mir sie unbedingt in die Arme lieferte. Zu mancher gefährlichen Berkindung lud bich ber Auschein voreilig ein.

ferdinand. Ener Bille findet mich bilbfam.

Alda. Ich vergebe beinem jungen Blute dieß leichtfinnige Bohlwollen, diese unachtsame Fröhlichkeit. Rur vergiß nicht, zu welchem Werke ich gesandt bin, und welchen Theil ich bir daran geben möchte.

Serdinand. Seinnert mich und schont mich nicht, wo ihr es nöttig haltet.

Alba (nach einer Banfe). Dein Gobn!

ferdinand. Dein Bater!

Alba. Die Fürsten kommen bald, Oranien und Egmont kommen. Es ist nicht Mistrauen, daß ich dir erst jetzt entdecke, was geschehen soll. Sie werden nicht wieber von hinnen gehen.

Serdinand. Bas finnft bu?

Alba. Es ist beschlossen sie festzuhalten. — Du crestaunst! Was du zu thun hast, höre; die Ursachen sollst du wissen, wenn es geschehen ist. Jetzt bleibt keine Zeit sie auszulegen. Mit dir allein wünscht' ich das Größte, das Geheimste zu besprechen; ein starkes Band hält uns zusammengesessellt; du bist mir werth und lieb; auf dich möcht' ich alles häusen. Nicht die Gewohnheit zu gehorchen allein möcht' ich dir einprägen; auch den Sinn auszubrücken, zu besehlen, auszussühren wünscht' ich in dir fortzuppslanzen; dir ein großes Erbtheil, dem Könige den brauchbarsten Diener zu hinterlassen; dich mit dem besten, was ich habe, auszustatten, daß du dich nicht schämen dürsest unter deine Brüder zu treten.

ferdinand. Bas werd' ich bir nicht für biefe Liebe

schuldig, die du mir allem zuwendest, indem ein ganzes Reich vor dir zittert!

Alba. Nun höre, was zu thun ist. Sobald die Fürsten eingetreten sind, wird jeder Zugang zum Balaste besetzt. Dazu hat Gomez die Ordre. Silva wird eilen, Egmonts Schreiber mit den Berdächtigsten gefangen zu nehmen. Du hältst die Wache am Thore und in den Hösen in Ordnung. Bor allen Dingen besetze diese Zimmer hierneben mit den sichersten Leuten; dann warte auf der Galerie, dis Silva wiederkommt, und bringe mir irgend ein unbedeutend Blatt herein, zum Zeichen, daß sein Auftrag ausgerichtet ist. Dann bleib' im Borsale, die Oranien weggeht; solg' ihm; ich halte Egmont hier, als ob ich ihm noch was zu sagen hätte. Am Ende der Galerie sordre Oraniens Degen, ruse die Wache an, verwahre schnell den gefährlichsten Maum; und ich sasse mont hier.

Serdinand. Ich gehorde, mein Bater. Bum erftenmal mit schwerem Bergen und mit Sorge.

Alba. Ich verzeihe bir's; es ist ber erste große Tag, ben bu erlebst.

#### Gilva tritt berein.

Silva. Ein Bote von Antwerpen. hier ift Oraniens Brief! Er tommt nicht.

Alba. Sagt' es ber Bote?

Silva. Rein, mir fagt's bas Berg.

Alba. Aus dir spricht mein bofer Genius. (Nachbem er ben Brief gelefen, winkt er beiben, und fie ziehen fich in die Galerie zurud. Er bleibt allein auf bem Borbertheile). Er kommt nicht! Bis auf ben letten Augenblick verschiebt er, sich

au erklären. Er magt es, nicht zu tommen! Go war benn diefimal wider Bermuthen ber Aluge king genng. nicht flug zu febn! - Es ruct die Uhr! Roch einen Heinen Weg bes Zeigers, und ein großes Wert ift gethan ober verfaumt, unwiederhringlich verfaumt; benn es ift weber' nachanholen noch zu verheimlichen. Längst batt' ich alles reiflich abgewogen, und mir auch biefen Fall gebacht, mir fesigesett was auch in biefem Falle zu thun fen; und jest, ba es zu thun ift, wehr' ich mir faum, bag nicht bas Für und Wiber mir aufs neue burch bie Seele schwank. - Ift's rathlich, bie andern au fangen, wenn er mir entgeht? Schieb' ich es auf und laf Egmont mit ben Seinigen, mit fo vielen entschlüpfen," bie nun, vielleicht nur heute noch, in meinen Banben sind? So zwingt bich bas Geschick benn and, bu Unbezhoing= licher? Wie lang gebacht! wie wohl bereitet! groß, wie schön ber Blan! Wie nah bie Soffnung ihrem Biele! Und min im Augenblid bes Entscheibens bist bit amischen amei Uebel gestellt; wie in einen Loostopf, greifft bu in die dunkle Zukunft; was du fassest, ist noch zugerollt, dir unbewußt, fen's Treffer ober Fehler! (Er wied aufmertfam, wie einer ber etwas bort, und tritt ans genfter.) Et ist es! - Egmont! Trug bich bein Pferd so leicht herein, und scheute vor dem Blutgeruche nicht, und vor dem Beifte mit bem blanken Schwert, ber an ber Pforte bich empfängt? - Steig' ab! - So bift bu mit bem einen Kuf im Grab! und so mit beiben! - Ja ftreichl' es nur, und flopfe für feinen muthigen Dienst jum lettenmale ben Nacken ihm! — Und mir bleibt keine Wahl. In ber Berblenbung, wie bier Camont nabt, tann er bir nicht zum zweitenmal fich liefern! - Bort! (Ferbinand und Silva treten eilig berbei). Ihr thut, was ich befahl; ich ändre meinen Willen nicht. Ich halte, wie es gehen will, Egmont auf, bis du mir von Silva die Nachricht gebracht hast. Dann bleib' in der Nähe. Auch dir raubt das Geschick das große Berdienst, des Königs größten Feind mit eigener Hand gesangen zu haben. (34 Silva.) Gile! (34 Serbinand.) Geh ihm entgegen. (Alba bleibt einige Augenbitke allein und geht schweigend auf und ab.)

## Egmont tritt auf.

Egmont. Ich tomme, die Befehle des Königs zu vernehmen, zu hören, welchen Dienst er von unfrer Treue verlangt, die ihm ewig ergeben bleibt.

Alba. Er wünscht vor allen Dingen euren Rath zu boren.

Egmont. Ueber welchen Gegenftand? Rommt Oranien auch? Ich vermuthete ihn bier?

Alba. Mir thut es leid, daß er uns eben in dieser wichtigen Stunde sehlt. Euren Rath, eure Meinung wünscht der König, wie diese Staaten wieder zu befriedigen. Ja, er hofft ihr werdet frästig mitwirken, diese Unruhen zu stillen und die Ordnung der Provinzen völlig und dauerhaft zu gründen.

Egmont. Ihr könnt besser wissen, als ich, daß schon alles genug beruhigt ist, ja noch mehr beruhigt war, eh die Erscheinung ber neuen Soldaten wieder mit Furcht und Sorge die Gemüther bewegte.

Alba. Ihr scheint andeuten zu wollen, das Räthlichste sen gewesen, wenn der König mich gar nicht in den Fall gesetzt hätte, euch zu fragen.

Egmont. Berzeiht! Ob ber König bas heer hatte Goethe, Egmont.

schieden sollen, ob nicht vielmehr die Macht seiner majestätischen Gegenwart allein stärker gewirkt hätte, ist meinte Sache nicht zu beurtheilen. Das Heer ist da, er nicht. Wir aber müßten sehr undankbar, sehr vergessen sehn, wenn wir uns nicht erinnerten, was wir der Regentin schuldig sind. Bekennen wir, sie brachte durch ihr so kluges als tapferes Betragen die Aufrührer mit Gewalt und Ansehen, mit Neberredung und List zur Ruhe, und sihrte zum Erstaunen der Welt ein rebellisches Volk in wenigen Monaten zu seiner Pflicht zurück.

Alba. Ich läugne es nicht. Der Tumult ist gestillt, und jeder scheint in die Gränzen des Gehorsams zurückgebannt. Aber hängt es nicht von eines jeden Willstürab, sie zu verlassen? Wer will das Bolk hindern loszubrechen? Wo ist die Macht, sie abzuhalten! Wer bürgt uns, daß sie sich ferner treu und unterthänig zeigen werden? Ihr guter Wille ist alles Pfand, das wir haben.

Egmont. Und ist der gute Wille eines Bolks nicht das sicherste, das edelste Pfand? Bei Gott, wann darf sich ein König sicherer halten, als wenn sie alle für Einen, Einer für alle stehen? sicherer gegen innere und äußere Keinde?

Alba. Wir werden uns doch nicht überreden sollen, daß es jest hier so steht?

Comont. Der König schreibe einen General-Pardon aus, er beruhige die Gemüther; und bald wird man sehen, wie Treue und Liebe mit dem Zutrauen wieder zurücksehrt.

Alba. Und jeber, ber die Majestät des Königs, ber das Heiligthum der Religion geschändet, ginge frei und ledig hin und wieder! ledte den andern zum bereiten Beispiel, daß ungeheure Berbrechen straflos sind!

Egmont. Und ist ein Berbrechen des Unsimms, der Trunkenheit nicht eher zu entschuldigen, als grausam zu bestrafen? Besonders wo so so sichre Hosfnung, wo Gewisheit ist, daß die Uebel nicht wiederkehren werden? Waren Könige darum nicht sicherer? werden sie nicht von Welt und Nachwelt gepriesen, die eine Beleidigung ihrer Wilrde vergeben, bedauern, verachten konnten? werden sie nicht eben deswegen Gott gleich gehalten, der viel zu groß ist, als daß an ihn jede Lässerung reichen sollte?

Alba. Und eben darum soll der König für die Würde Gottes und der Religion, wir sollen für das Ansehen des Königs streiten. Was der Obere abzulehnen verschmäht, ist unsere Pflicht zu rächen. Ungestraft soll, wenn ich rathe, kein Schuldiger sich freuen.

Egmont. Glaubst bu, daß du sie alle erreichen wirst? Hört man nicht täglich, daß die Furcht sie hiemnd dahin, sie aus dem Lande treibt? Die Reichsten werden ihre Güter, sich, ihre Kinder und Freunde stückten; der Arme wird seine nützlichen Hände dem Nachbar zubringen.

Alba. Sie werben, wenn man sie nicht verhindern kann. Darum verlangt der König Rath und That von jedem Fürsten, Ernst von jedem Statthalter; nicht nur Erzählung, wie es ist, was werden könnte, wenn man alles gehen ließe, wie's geht. Einem großen llebel zussehen, sich mit Hoffnung schmeicheln, der Zeit vertrauen, etwa einmal drein schlagen, wie im Fastnachtsspiel, daß es klatscht und man doch etwas zu thun scheint, wenn man nichts thun möchte, heißt das nicht sich verdächtig machen, als sehe man dem Aufruhr mit Vergnügen zu, den man nicht erregen, wohl aber hegen möchte!

zieht seinen Pflug ohne Widerstand; aber bem eblen Pferbe, bas du reiten willst, mußt du seine Gedanken ablernen, du mußt nichts Unkluges, nichts unklug von ihm verslangen. Darum wünscht der Bürger seine alte Bersassung zu behalten, von seinen Landsleuten regiert zu sehn, weil er weiß, wie er geführt wird, weil er von ihnen Uneigenung, Theilnehmung an seinem Schickfal hoffen kann.

Alba. Und sollte ber Regent nicht Macht haben, dieses alte Herkommen zu verändern? und sollte nicht eben dieß sein schönstes Borrecht sehn? Was ist bleibend auf dieser Welt? Und sollte eine Staatseinrichtung bleiben können? Muß nicht in einer Zeitfolge jedes Berhältniß sich verändern, und eben darum eine alte Verfassung die Ursache von tausend Uebeln werden, weil sie den gegenwärtigen Zustand des Bolkes nicht umfaßt? Ich stürchte, diese alten Rechte sind darum so angenehm, weil sie Schlupswinkel bilden, in welchen der Kluge, der Mächtige zum Schaden des Bolks, zum Schaden des Ganzen sich verbergen oder durchschleichen kann.

Egmont. Und diese willfürlichen Beränderungen, diese unbeschränkten Eingriffe der höchsten Gewalt, sind sie nicht Borboten, daß Einer thun will, was Tausende nicht thun sollen? Er will sich allein frei machen, um jeden seiner Wünsche befriedigen, jeden seiner Gedanken aussühren zu können. Und wenn wir uns ihm, einem guten weisen Könige, ganz vertrauten, sagt er uns für seine Nachtommen gut? daß keiner ohne Rücksicht, ohne Schonung regieren werde? Wer rettet uns alsdann von völliger Willfür, wenn er uns seine Diener, seine Nächsten sendet, die, ohne Kenntnis des Landes und seiner Bedürsnisse,

nach Belieben schalten und walten, keinen Wiberstand finben, und fich von jeder Berantwortung frei wissen.

Alba (ber fich indes wieder umgeseben bat). Es ist nichts natürlicher, als daß ein König durch sich zu herrschen gedenkt, und denen seine Besehle am liebsten aufträgt, die ihn am besten verstehen, verstehen wollen, die seinen Willen unbedingt ausrichten.

Egmont. Und eben so natürlich ist's, daß der Bürger von dem regiert sehn will, der mit ihm geboren und erzogen ist, der gleichen Begriff mit ihm von Recht und Unrecht gesaßt hat, den er als seinen Bruder ansehen kann.

Alba. Und boch hat ber Abel mit biefen feinen Briibern fehr ungleich getheilt.

Egmont. Das ist vor Jahrhunderten geschehen und wird jetzt ohne Neid gebuldet. Würden aber neue Mensichen ohne Noth gesendet, die sich zum zweitenmale auf Unkosten der Nation bereichern wollten, sähe man sich einer strengen, kühnen, unbedingten Habsucht ausgesetzt, das würde eine Gährung machen, die sich nicht leicht in sich selbst auslösste.

Alba. Du fagst mir, was ich nicht hören sollte; auch ich bin fremb.

Egmant. Daß ich bir's fage, zeigt bir, baß ich bich nicht meine.

Alba. Und auch so wünscht' ich es nicht von dir zu hören. Der König sandte mich mit Hoffnung, daß ich hier den Beistand des Abels sinden würde. Der König will seinen Willen. Der König hat nach tieser Ueberslegung gesehen, was dem Bolke frommt; es kann nicht bleiben und gehen wie bisher. Des Königs Absicht ist,

sie selbst zu ihrem eigenen Besten einzuschränken, ihr eigenes Heil, wenn's sehn muß, ihnen aufzubringen, die schädlichen Bürger aufzuopfern, damit die übrigen Ruhe sinden, des Glücks einer weisen Regierung genießen können. Dieß ist sein Entschluß; diesen dem Abel kund zu machen, habe ich Besehl; und Rath verlang' ich in seinem Namen, wie es zu thun seh, nicht was; denn das hat er beschlossen.

Egmont. Leider rechtsertigen deine Worte die Furcht des Bolks, die allgemeine Furcht! So hat er denn besichlossen, was kein Filirst beschließen sollte. Die Kraft seines Bolks, ihr Gemüth, den Begriff, den sie von sich selbst haben, will er schwächen, niederdrücken, zerstören, um sie bequem regieren zu können. Er will den innern Kern ihrer Eigenheit verderben; gewiß in der Absicht, sie glücklicher zu machen. Er will sie vernichten, damit sie etwas werden, ein ander Etwas. O wenn seine Absicht gut ist, so wird sie mißgeleitet! Nicht dem Könige widersetzt man sich; man stellt sich nur dem Könige entgegen, der einen salschen Weg zu wandeln die ersten unglücklichen Schritte macht.

Alba. Wie du gesinnt bist, scheint es ein vergeblicher Bersuch uns vereinigen zu wollen. Du benkst gering vom Könige und verächtlich von seinen Räthen, wenn du zweifelst, das alles sen nicht schon gedacht, geprüft, gewogen worden. Ich habe keinen Auftrag jedes Für und Wider noch einmal durchzugehen. Gehorsam fordre ich von dem Bolke — und von ench, ihr Ersten, Seelsten, Rath und That, als Bürgen dieser unbedingten Pslicht.

Comont. Fordre unfere Haupter, so ift es auf ein= mal gethan. Db sich ber Naden biesem Joche biegen, ob er fich vor dem Beile ducken foll, kann einer eblen Seele gleich sehn. Umsoust hab' ich so viel gesprochen: die Lust hab' ich erschüttert, weiter nichts gewonnen.

### Ferbinanb fommt.

Ferdinand. Berzeiht, daß ich euer Gespräch unterbreche. Hier ist ein Brief, beffen Ueberbringer die Antwort bringend macht.

Alba. Erlaubt mir, daß ich febe mas er enthalt. (Tritt an bie Seite.)

Serbinand (gu Egmont). Es ift ein schines Pferb, bas eure Leute gebracht haben, euch abzuholen.

Egmont. Es ift nicht bas schlimmste. Ich hab' es schon eine Weile; ich bent' es wegzugeben. Wenn es euch gefällt, so werben wir vielleicht bes Hanbels einig.

ferbinand. Gut, mir wollen feben.

(Alba winkt feinem Sohne, ber fich in ben Grund gurudzieht.)

Egmant. Lebt wohl! Entlagt mich; benn ich wüßte, bei Gott! nicht mehr zu fagen.

Alba. Glüdlich hat dich der Zufall verhindert, deinen Sinn noch weiter zu verrathen. Unvorsichtig entwickelst du die Falten deines Herzens, und klagst dich selbst weit strenger an, als ein Widersacher gehässig thun konnte.

Egmont. Dieser Borwurf rührt mich nicht; ich kenne mich selbst genug, und weiß wie ich dem Könige angehöre; weit mehr als viele, die in seinem Dienst sich selber dienen. Ungern scheib' ich aus diesem Streite, ohne ihn beigelegt zu sehen, und wünsche nur, daß uns der Dienst des Herrn, das Wohl des Landes bald vereinigen möge. Es wirkt vielleicht ein wiederholtes Gespräch, die Gegenwart der übrigen Fürsten, die heute sehlen, in einem gläcklichern

Augenblid, was heut numöglich scheint. Mit biefer Hoffnung entfern' ich mich.

Alba (ber zugleich feinem Sohn Verbinand ein Zeichen giebt). Halt, Egmont! — Deinen Degen! — (Die Mittelthur öffnet fich: man fieht die Galerie mit Bache beseth, die unbeweglich bleibt.)

Egmont (ber ftaunend eine Weile geschwiegen). Dieß war die Absicht? Dazu hast du mich berufen? (Rach bem Degen greisend, als wenn er sich vertheibigen wollte.) Bin ich benn wehrlos?

Alba. Der Rönig befiehlt's, bu bift mein Gefangner. (Bugleich treten von beiben Seiten Gewaffnete berein.)

Egmont (nach einer Stille). Der König? — Dranien! Oranien! (Nach einer Pause, seinen Degen hingebend.) So nimm ihn! Er hat weit öfter bes Königs Sache vertheidigt, als diese Bruft beschützt. (Er geht durch vie Mittelthur ab: die Gemassneten, die im Zimmer sind, folgen ihm; ingleichen Alba's Sohn. Alba bleibt flehen. Der Borhang fallt.)

# Fünfter Anfjug.

### Strafe.

### Dämmerung.

Clarchen. Bradenburg. Barger.

Brackenburg. Liebchen, um Gottes willen, was nimmft bu vor?

Clarchen. Komm mit, Bradenburg! Du mußt bie Menschen nicht kennen; wir befreien ihn gewiß. Denn was gleicht ihrer Liebe zu ihm? Jeber fühlt, ich schwör' es, in sich bie brennenbe Begier, ihn zu retten, die Gesahr von einem kostbaren Leben abzuwenden, und dem Freiesten die Freiheit wiederzugeben. Komm! Es sehlt nur an der Stimme, die sie zusammen ruft. In ihrer Seele lebt noch ganz frisch, was sie ihm schuldig sind! Und daß sein mächtiger Arm allein von ihnen das Berberben abhält, wissen sie. Um seinet- und ihretwillen müssen sie alles wagen. Und was wagen wir? Zum höchsten unser Leben, das zu erhalten nicht der Mühe werth ist, wenn er umkommt.

Bradenburg. Unglüdliche! Du fiehst nicht bie Bewalt, die uns mit ehrnen Banben gefesselt hat. Clargen. Sie scheint mir nicht unüberwindlich. Lag und nicht lang' vergebliche Worte wechseln. hier krummen von ben alten, redlichen, wadern Männern! hört, Frennde! Rachbarn, hört! — Sagt, wie ist es mit Egmont?

Dimmermeister. Bas will bas Kind? Lag fie schweigen!

Clarden. Tretet naber, bag wir fachte reben, bis wir einig find und flarter. Bir durfen nicht einen Angenblid verfaumen! Die freche Tyrannei, die es wagt, ibn an deffeln, audt icon ben Dolch, ibn au ermorben. D Frembe! mit jedem Schritt der Dammerung werd' ich angftlicher. Ich fürchte biefe Racht. Kommt! wir wollen uns theilen; mit schnellem Lauf von Quartier au Quartier rufen wir die Burger berans. Ein jeder greife zu feinen alten Baffen. Auf bem Martte treffen wir mis wieder, und unfer Strom reift einen jeden mit fich fort. Die Feinde sehen sich umringt und überfowenmt, und find erbrudt. Bas tann uns eine Sand voll Knechte widersteben? Und er in unserer Mitte kebrt gurud, fieht fich befreit, und tann uns einmal banten, uns, die wir ihm so tief verschuldet worden. Er sieht vielleicht — gewiß er fieht bas Morgenroth am freien Himmel wieder.

Bimmermeifter. Bie ift bir, Dabchen?

Clarchen. Könnt ihr mich migverftehen? Bom Grasfen sprech' ich! Ich spreche von Egmont.

Better. Rennt ben Ramen nicht! Er ift töbtlich.

Clarchen. Den Ramen nicht! Wie? nicht biesen Ramen? Wer nennt ihn nicht bei jeder Gelegenheit? Wo steht er nicht geschrieben? In diesen Sternen hab' ich oft mit allen seinen Lettern ihn gelesen. Richt neunen? Was soll das? Freunde! Gute, theure Rachbarn, ihr träumt; besinnt ench. Seht mich nicht so starr und ängstlich an! Blidt nicht schüchtern hie und da bei Seite. Ich ruf' euch sa nur zu, was jeder wünscht. Ist meine Stimme nicht eures Herzens eigne Stimme? Wer würse sich in dieser bangen Nacht, eh' er sein umruhvolles Bett besteigt, nicht auf die Kniee, ihn mit ernstlichem Gebet vom himmel zu erringen? Fragt euch einander! frage jeder sich selbst! und wer spricht mir nicht nach: "Egmonts Freiheit oder den Tod!"

Jetter. Gott bewahr' uns! Da giebt's ein Unglud. Clarden. Bleibt! Bleibt, und briidt euch nicht vor feinem Ramen weg, bem ihr euch fonft so froh entgegenbrängtet! - Wenn der Ruf ihn ankündigte, wenn es bief: "Egmont kommt! Er kommt von Gent!" ba bielten die Bewohner der Straffen fich glücklich, durch die er reiten mußte. Und wenn ihr feine Bferbe ichallen bortet, warf jeder seine Arbeit bin, und über die bekummerten Besichter, die ihr burch's Fenster stedtet, fuhr wie ein Sonnenstrahl von seinem Angesichte ein-Blid ber Freude und Hoffnung. Da bobt ihr eure Kinder auf der Thurschwelle in die Höhe und beutetet ihnen: "Sieh, das ist Egmont, ber gröfte ba! Er ift's! Er ift's, von bem ihr bessere Zeiten, als eure armen Bater lebten, einst zu erwarten habt." Laft eure Rinder nicht bereinst euch fragen: "Wo ist er bin? Wo sind die Zeiten bin, die ihr verspracht?" - Und so wechseln wir Worte! sind mußig, verrathen ihn.

Soest. Schämt euch, Bradenburg. Lagt fie nicht gewähren! Steuert bem Unbeil!

Brachenburg. Liebes Clarchen! wir wollen geben! Bas wird bie Mutter fagen? Bielleicht -

Clarden. Meinft tu, ich fen ein Lint, eber nabnfinnia? Bas fann vielleicht? - Ben tiefer ichreflichen Gewischeit beinaft bu mich mit feiner Deffunng weg. -Ihr fellt mich boren, unt ihr werret: benn ich feh's, ibr fend befinret und feint ench felbft in enrem Buien nicht wiederfinden. Laft burch tie gegenwärtige Gefahr mer Einen Blid in bas Bergangne bringen, bas furz Bergangne. Bendet eure Geranten nach ber Bufunit. Könnt ihr denn leben? werbet ihr, wenn er zu Grunde geht? Mit seinem Athem flieht ber letzte Sauch ber Freibeit. Bas war er ench? Für wen übergab er fich ber bringenoften Bejahr? Seine Bunden floffen und beilten mur für ench. Die große Seele, die ench alle trug, beschränkt ein Kerfer, und Schauer tücklichen Morres ichweben um fie ber. Er bentt vielleicht an ench, er hofft auf endy, er, der nur zu geben, nur zu erfüllen gewohnt war.

Bimmermeifter. Bevatter, fommt.

Elärchen. Und ich habe nicht Arme, nicht Mark, wie ihr; doch hab' ich, was euch allen fehlt, Muth und Berachtung der Gefahr. Könnt' ench mein Athem doch entzilnden! könnt' ich an meinen Busen drückend euch erwärmen und beleben! Kommt! In eurer Mitte will ich gehen! — Wie eine Fahne wehrlos ein edles Heer von Kriegern wehend anführt, so soll mein Geist um eure Häupter slammen, und Liebe und Muth das schwankende, zerstreute Bolt zu einem fürchterlichen heer vereinigen.

Jetter. Schaff' sie bei Seite; sie bauert mich.

(Bürger ab.)

Brachenburg. Clarchen! fiehst bu nicht, wo wir sind? Clarchen. Wo? unter bem himmel, ber so oft sich herrlicher zu wölben schien, wenn ber Eble unter ihm herging. Aus diesen Fenstern haben sie herausgesehen, vier, fünf Köpfe übereinander; an diesen Thüren haben sie gescharrt und genickt, wenn er auf die Memmen herabsah. O ich hatte sie so lieb, wie sie ihn ehrten! Wäre er Thrann gewesen, möchten sie immer vor seinem Fall seitwärts gehn. Aber sie liebten ihn! — O ihr Hände, die ihr an die Milthen griff't, zum Schwert könnt ihr nicht greisen! — Brackenburg, und wir? — Schelten wir sie? — Diese Arme, die ihn so oft sesthielten, was thun sie sin? — List hat in der Welt so viel erreicht. — Du kennst Wege und Stege, kennst das alte Schlöß. Es ist nichts unmöglich, gieb mir einen Anschlag.

Brachenburg. Wenn wir nach Saufe gingen! Clarchen. Gut.

Brackenburg. Dort an der Ede seh' ich Alba's Wache; laß doch die Stimme der Bernunft dir zu Herzen dringen. Hältst du mich für seig? Glaubst du nicht, daß ich um deinetwillen sterben könnte? Hier sind wir beide toll, ich so gut wie du. Siehst du nicht das Unmögliche? Wenn du dich saftest! Du bist außer dir.

Clarchen. Außer mir! Abschenlich! Brackenburg, ihr seind außer euch. Da ihr laut den Helden verehrtet, ihn Freund und Schutz und Hoffnung nanntet, ihm Bivat rieft, wenn er kam; da stand ich in meinem Winkel, schob das Fenster halb auf, verbarg mich lauschend, und das Herz schlug mir höher als euch allen. Jetzt schlägt mir's wieder höher als euch allen! Ihr verbergt euch, ta es Noth ist, verläugnet ihn, und sühlt nicht, daß ihr untergeht, wenn er verdirbt.

Brackenburg. Romm nach Saufe! Clarden. Nach Saufe? Frakenburg. Besinne dich nur! Sieh dich um! Dieß sind die Straßen, die du nur sonntäglich betratst, durch die du sittsam nach der Kirche gingst, wo du übertrieben ehrbar zurntest, wenn ich nut einem freundlichen, grüßenden Wort mich zu dir gesellte. Du stehst und redest, handelst vor den Angen der offenen Welt; besinne dich, Liebe! Wozu hilft es uns?

Clarchen Rach Hause! Ja, ich besinne mich. Komm, Bradenburg, nach Hause! Weißt du, wo meine Heismath ist? (216.)

### . Gefängniß,

burch eine Sampe erhellt, ein Rubebett im Grunbe.

### Egmont allein.

Alter Freund! immer getrener Schlaf, fliehst du mich auch, wie die sibrigen Freunde? Wie willig senktest du dich auf mein freies Haupt herunter, und kihltest, wie ein schöner Myrtenkranz der Liebe, meine Schläse! Mitten unter Waffen, auf der Woge des Lebens, ruht' ich leicht athmend, wie ein aufquellender Knabe, in deinen Armen. Wenn Stürme durch Zweige und Blätter saussten, Ass und Wipfel sich knirrend bewegten, blieb innerst doch der Kern des Herzens ungeregt. Was schüttelt dich nun? was erschüttert den seinen, treuen Sinn? Ich sühl's, es ist der Klang der Wordart, die an meiner Wurzel nascht. Noch steh' ich aufrecht, und ein innerer Schauer durchfährt mich. Ja, sie überwindet, die verrätherische Gewalt; sie untergräbt den sessen, hohen Stamm, und eh die Rinde doort, stürzt krachend und zerschmetternd deine Krone.

Warum benn jett, ber bu fo oft gewalt'ge Sorgen gleich Seifenblafen bir vom Saupte meggewiesen, marum vermagst bu nicht die Ahnung zu verscheuchen, die taufendfach in bir sich auf= und niebertreibt? Seit wann begegnet ber Tob bir fürchterlich? mit bessen wechselnben Bilbern, wie mit ben übrigen Gestalten ber gewohnten Erbe, bu gelaffen lebtest. — Auch ift er's nicht, ber rasche Feind, bem die gesunde Bruft wetteifernd fich entgegensehnt; ber Kerter ift's, bes Grabes Borbild, bem Belben wie bem Reigen widerlich. Unleidlich marb mir's icon auf meinem gepolfterten Stuble, wenn in ftattlicher Berfaffimlung die Fürsten, mas leicht zu entscheiben mar, mit wiederkehrenden Befprächen überlegten, und amischen buftern Banten eines Saals bie Balten ber Dede mich erbrückten. Da cilt' ich fort, sobald es möglich war, und rafc auf's Bferd mit tiefem Athemauge. Und frisch hintius, da wo wir hingehören! ins Feld, wo aus ber Erbe bampfend jede nächste Wohlthat ber Natur, und burch bie himmel webend alle Segen ber Gestirne uns umwittern? wo wir, bem erdgebornen Riefen gleich, von ber Berührung unferer Mutter fraftiger uns in die Bobe reißen; wo wir die Menschheit gang, und menschliche Begier in allen Abern fühlen; wo bas Berlangen vorzubringen, zu bestegen, zu erhaschen, seine Fauft zu brauden, ju befigen, ju erobern, burch bie Seele bes jungen Jägers glüht; wo ber Solbat fein angebornes Recht auf alle Welt mit raschem Schritt sich anmaßt, und in fürchterlicher Freiheit wie ein Sagelwetter burch Biefe, Feld und Wald verberbend ftreicht, und feine Granzen teunt, die Menfchenhand gezogen.

Du bift nur Bild, Erinnerungstraum bes Glude,

das ich so lang' besessen; wo hat dich das Geschick versräherisch hingesührt? Bersagt es dir den nie geschenten Tod vor'm Angesicht der Sonne rasch zu gönnen, um dir des Grades Borgeschmack im eklen Moder zu bereiten? Wie hancht er mich aus diesen Steinen widzig au! Schon starrt das Leben, vor dem Anhebette wie vor dem Gradeschent der Fuß. —

D Sorge! Sorge! bie du vor der Zeit den Mord beginnst, laß ab! — Seit wann ist Egmont denn allein, so ganz allein in dieser Welt? Dich macht der Zweisel sihllos, nicht das Glüd. Ist die Gerechtigkeit des Königs, der du lebenslang vertrautest, ist der Regentin Freundschaft, die sast sind vertrautest, ist der Regentin Freundschaft, die sast einmal, wie ein glänzend Fenerbild der Nacht, verschwunden? und lassen die allein auf dunkelm Pfad zuruck? Wird an der Spize deiner Freunde Oranien nicht wagend sinnen? Wird nicht ein Bolt sich sammeln und mit anschwellender Gewalt den alten Freund erretten?

D haltet, Mauern, die ihr mich einschließt, so vieler Geister wohlgemeintes Drängen nicht von mir ab; und welcher Muth aus meinen Angen sonst sich über sie ergoß, der kehre nun aus ihren Herzen in meines wieder. D ja, sie rühren sich zu Tausenden! sie kommen! stehen mir zur Seite! Ihr frommer Bunsch eilt dringend zu dem himmel, er bittet um ein Bunder. Und steigt zu meiner Rettung nicht ein Engel nieder, so seh' ich sie nach Lanz' und Schwertern greisen. Die Thore spalten sich, die Gitter springen, die Mauer stürzt von ihren händen ein, und der Freiheit des einbrechenden Tages steigt Egmont fröhlich entgegen. Wie manch bekannt Gessicht empfängt mich janchzend! Ach Elärchen, wärst du

Mann, so feb' ich vich gewiß auch hier zuerst und bankte bir, was einem Könige zu banken hart ist, Freiheit.

### Clarchens Saus.

#### Clarden

fommt mit einer Lampe und einem Glas Baffer aus ber Rammer; fie fest bas Glas auf ben Tifc und tritt ans Fenfter.

Bradenburg? Seth ihr's? Was hört' ich benn? noch niemand? Es war niemand! Ich will bie Lampe ins Fenster setzen, bag er sieht, ich mache noch, ich warte noch auf ihn. Er bat mir Rachricht versprochen. Rachricht? Entfetliche Bewigheit! - Egmont verurtheilt! -Beld Gericht barf ihn forbern? und fie verbammen ihn! Der König verdammt ibn? ober ber Herzog? Und bie Regentin entzieht fich! Dranien zaudert, und alle feine Freunde! - - Ift bief bie Welt, von beren Wantelmuth, Unzuverläffigkeit ich viel gehört und nichts empfunden habe? Ift bief bie Belt? - Wer mare bof' genug, ben Theuern anzufeinden? Bare Bosheit machtig genug, ben allgemein Erfannten schnell zu stürzen? Doch ift es fo - es ift! - D Camont, ficher bielt ich bich vor Gott und Menschen, wie in meinen Armen! Bas war ich bir? Du haft mich bein genannt, mein ganges Leben widmete ich beinem Leben. — Was bin ich nun? Bergebens ftred' ich nach ber Schlinge, Die bich faßt, bie Sand aus. Du hülflos und ich frei! - Bier ift ber Schlüffel zu meiner Thur. An meiner Willfür bangt mein Beben und mein Kommen, und bir bin ich zu nichts! - D binbet mich, bamit ich nicht verzweifle;

nnd werft mich in den tiefsten Kerter, daß ich das Hampt an fenchte Manern schlage, nach Freiheit wins'se, trämme wie ich ihm helsen wollte, wenn Fesseln mich nicht lähmten, wie ich ihm helsen würde. — Run din ich frei, und in der Freiheit liegt die Angst der Ohnmacht. — Mir selbst dewust, nicht fähig ein Glied nach seiner Hüssen. Ach leider, auch der kleinste Theil von deinem Wesen, dein Clärchen, ist wie du gesangen, und regt getrennt im Todeskrampse nur die letzten Kräfte. — Ich höre schleichen, husten — Brackenburg — er ist's! — Elender guter Mann, dein Schicksal bleibt sich immer gleich; dein Liedehen öffnet dir die nächtliche Thür, und ach, zu welch unseliger Zusammenkunst!

### Bradenburg tritt auf.

Clarden. Du fommft fo bleich und schüchtern, Bradenburg! was ift's?

Brackenburg. Durch Umwege und Gefahren fuch' ich bich auf. Die großen Straffen find befetzt; burch Bagchen und burch Winkel hab' ich mich zu dir gestohlen.

Clarden. Ergabl', wie ift's?

Brakenburg (indem er fich fest). Ach Clare, laß mich weinen. Ich liebt' ihn nicht. Er war der reiche Mann und lockte des Armen einziges Schaf zur bessern Weide herüber. Ich hab' ihn nie verstucht; Gott hat mich treu geschaffen und weich. In Schmerzen floß mein Leben vor mir nieder, und zu verschmachten hostt' ich seden Tag.

Clarchen. Bergiß bas, Brackenburg! Bergiß bich selbst. Sprich mir von ihm! Ist's mahr! Ift er verurtheilt?

Bradenburg. Er ift's! ich weiß es gang genau.

Clarden. Und lebt noch?

Brachenburg. Ja, er lebt noch.

Clarchen. Wie willst du das versichern? — Die Dyrannei ermordet in der Nacht den Herrlichen! vor allen Augen verborgen fließt sein Blut. Aengstlich im Schlafe liegt das betäubte Bolk, und träumt von Rettung, träumt ihres ohnmächtigen Wunsches Erfüllung; indeß unwillig über uns sein Geift die Welt verläßt. Er ist dahin! — Täusche mich nicht! dich nicht!

Brackenburg. Nein gewiß, er lebt! — Und leiber es bereitet ber Spanier bem Bolte, bas er zertreten will, ein fürchterliches Schauspiel, gewaltsam jedes Herz, bas nach Freiheit sich regt, auf ewig zu zerknirschen.

Clarchen. Fahre fort und sprich gelassen auch mein Tobesurtheil aus! Ich wandle ben seligen Gefilden schon näher und näher, mir weht ber Trost aus jenen Gegenben bes Friedens schon herüber. Sag' an.

Framenburg. Ich konnt' es an den Wachen merken, aus Reden, die balb da bald dort sielen, daß auf
dem Markte geheimnisvoll ein Schreckniß zubereitet werde.
Ich schlich durch Seitenwege, durch bekannte Gänge nach
meines Bettern Hause, und sah aus einem Hintersenster
nach dem Markte. — Es wehten Fackeln in einem weiten Kreise spanischer Soldaten hin und wieder. Ich schärfte
mein ungewohntes Auge, und aus der Nacht stieg mir
ein schwarzes Gerüst entgegen, geräumig, hoch; mir
graus'te vor dem Andlick. Geschäftig waren viele rings
umher bemüht, was noch von Holzwerk weiß und sichtbar
war, mit schwarzem Tuch einhüllend zu verkleiden. Die Treppen deckten sie zuletzt auch schwarz, ich sah es
wohl. Sie schienen die Weihe eines gräßlichen Opfers vorbereitend zu begehen. Ein weißes Erncifix, das durch die Nacht wie Silber blinkte, ward an der einen Seite hoch aufgestedt. Ich sah, und sah die schreckliche Gewisheit immer gewisser. Noch wankten Faceln hie und da herum; allmählig wichen sie und erloschen. Auf einmal war die schenßliche Geburt der Nacht in ihrer Mutter Schooß zurtlägekehrt.

Eldrehen. Still, Brackenburg! Nun still! Laß biese Hille auf meiner Seele ruhn. Berschwunden sind die Gespenster, und du, holde Nacht, leih' deinen Mantel der Erde, die in sich gährt; sie trägt nicht länger die abscheuliche Last, reißt ihre tiesen Spalten grausend auf, und knirscht das Mordgerüst hinunter. Und irgend einen Engel sendet der Gott, den sie zum Zeichen ihrer Buth geschändet; vor des Boten heiliger Betilhrung lösen sich Riegel und Bande, und er umgiest den Freund mit mildem Schimmer; er führt ihn durch die Nacht zur Freiheit sanft und still. Und auch mein Weg geht heimlich in dieser Dunkelheit ihm zu begegnen.

Brackenburg (fie aufhaltenb). Mein Rind, wohin? was magft bu?

Clarchen. Leise, Lieber, daß niemand erwache! daß wir uns selbst nicht weden! Kennst du dieß Fläschchen, Bradenburg? Ich nahm dir's scherzend, als du mit übereiltem Tod oft ungeduldig drohtest. — Und nun, mein Freund —

Brachenburg. In aller Beiligen Ramen! -

Clarchen. Du hinderst nichts. Tod ist mein Theil! und gönne mir den sanften, schnellen Tod, den du dir selbst bereitetest. Gieb mir deine Hand! — 3m Augenblid, da ich die dunkle Pforte eröffne, aus der kein

Rückweg ist, könnt' ich mit diesem Händebruck die sagen, wie sehr ich dich geliebt, wie sehr ich dich bejammert. Mein Bruder starb mir jung; dich wählt' ich seine Stelle zu ersehen. Es widersprach dein Herz und qualte sich und mich, verlangtest heiß und immer heißer, was dir nicht beschieden war. Bergieb mir und leb' wohl! Laß mich dich Bruder nennen! Es ist ein Name, der viel Namen in sich sast. Nimm die letzte schöne Blume der Scheidenden mit treuem Perzen ab — nimm diesen Kuß! — Der Tod vereinigt alles, Brackenburg; uns denn auch.

Brachenburg. So lag mich mit bir fterben! Theile! Theile! Es ift genug, zwei Leben auszulöschen.

Ctarchen. Bleib'! du follst leben, du kannst leben.
— Steh' meiner Mutter bei, die ohne dich in Armuth sich verzehren würde. Seh ihr, was ich ihr nicht mehr sehn kann; lebt zusammen, und beweint mich. Beweint das Baterland, und den der es allein erhalten konnte. Das heutige Geschlecht wird diesen Jammer nicht los; die Buth der Rache selbst vermag ihn nicht zu tilgen. Lebt, ihr Armen, die Zeit noch hin, die keine Zeit mehr ist. Heut steht die Welt' auf einmal still; es stockt ihr Kreislauf, und mein Puls schlägt kaum noch wenige Minuten. Leb' wohl!

Brackenburg. D lebe bu mit uns, wie wir für bich allein! Du töbtest uns in bir, o leb' und leibe. Wir wollen unzertrennlich bir zu beiden Seiten stehen, und immer achtsam soll die Liebe den schönsten Trost in ihren lebendigen Armen dir bereiten. Sen unser! unser! Ich darf nicht sagen, mein.

Clarchen. Leife, Bradenburg! Du fühlst nicht, was du rührst. Wo Hoffnung bir erscheint, ift mir Berzweiflung.

Bradenburg. Theile mit ben Lebendigen bie Hoffnung! Berweil' am Rande bes Abgrunds, schau' hingb und fieh auf uns zurud.

Clarchen. Ich hab' überwunden; ruf' mich nicht wieber jum Streit.

Srackenburg. Du bist betäubt; gehüllt in Racht, suchst du die Tiefe. Roch ist nicht jedes Licht erloschen, noch mancher Tag! —

Clarchen. Weh! über bich Weh! Weh! Grausam zerreisest vu den Borhang vor meinem Auge. Ja, er wird grauen, der Tag! vergebens alle Nebel um sich ziehn und wider Willen grauen! Furchtsam schaut der Bürger aus seinem Fenster, die Nacht läßt einen schwarzen Fleden zurüd; er schaut, und sürchterlich wächs't im Lichte das Mordgerüst. Neuleidend wendet das entweihte Gottesbild sein slehend Auge zum Bater auf. Die Sonne wagt sich nicht hervor; sie will die Stunde nicht bezeichnen, in der er sterben soll. Träge gehen die Zeiger ihren Weg, und eine Stunde nach der andern schlägt. Halt! Num ist es Zeit! mich scheucht des Morgens Ahnung in das Grab. (Sie tritt ans Fenster, als sabe sie sich um, und trintt heimlich.)

Brackenburg. Clare! Clare!

Clarchen (gehr nach bem Tisch und trinkt bas Baffer). Hier ift ber Rest! Ich lode bich nicht nach. Thu', was du barfst; leb' wohl. Lösche diese Lampe still und ohne Zaubern; ich geh' zur Rube. Schleiche dich sachte weg, ziehe die Thur nach dir zu. Still! Wede meine Mutter nicht! Geh! Rette dich! rette dich! wenn du nicht mein Mörder scheinen willst.

Bradenburg. Gie laft mich jum lettenmale, wie

immer. D könnte eine Menschenseele fühlen, wie sie ein liebend Herz zerreißen kann. Sie läßt mich stehen, mir selber überlassen; und Tod und Leben ist mir gleich verhaßt. — Allein zu sterben! — Weint, ihr Liebenden! Kein härter Schicksal ist als meins! Sie theilt mit mir den Todestropfen, und schickt mich weg! von ihrer Seite weg! Sie zicht mich nach, und stößt ins Leben nich zurück. D Egmont, welch preiswürdig Loos fällt dir! Sie geht voran; der Kranz des Siegs aus ihrer Hand ist dein, sie dringt den ganzen Himmel dir entgegen! — Und soll ich folgen? wieder seitwärts stehn? den unaus-löschlichen Neid in jene Wohnungen hinübertragen? — Auf Erden ist kein Bleiben mehr für mich, und Höll' und Himmel bieten gleiche Qual. Wie wäre der Vernichtung Schredenshand dem Unglückseligen willsommen!

(Bradenburg geht ab, bas Theater bleibt einige Zeit unverandert. Eine Dufit, Clarchens Tob bezeichnend, beginnt; die Lampe, welche Bradenburg auszulofchen vergeffen, flammt noch einigemal auf, bann erlifcht fie. Balb verwandelt fich ber Schauplas in bas)

### Gefängniß.

Samont liegt ichlafend auf bem Rubebette. Es entftebt ein Geraffel mit Schuffeln, und die Thur ibut fich auf. Diener mit Fackeln treten berein; ihnen folgt Ferdinand, Alba's Sohn, und Silva, begleitet von Gewaffneten. Egmont fabrt aus bem Schlaf auf.

Egmont. Ber sehb ihr, bie ihr mir unfreundlich ben Schlaf von ben Augen schüttelt? Was klinden eure trotigen, unsichern Blide mir an? Warum biesen fürchterlichen Aufzug? Welchen Schredenstraum kommt ihr ber halberwachten Seele vorzulugen?

Silva. Uns schickt ber Bergog, bir bein Urtheil anguftindigen.

Esmont. Bringst du ben Henker auch mit, es zu vollziehen?

Sitva. Bernimm es, so wirst bu wissen was beiner wartet.

Egmont. So ziemt es ench und eurem schändlichen Beginnen! In Nacht gebrütet und in Nacht vollführt. So mag diese freche That der Ungerechtigkeit sich verbergen!

— Tritt kühn hervor, der du das Schwert verhüllt unter dem Mantel trägst; hier ist mein Haupt, das freieste, das je die Tyrannei vom Rumpf gerissen.

Silva. Du irrft! Bas gerechte Richter beschließen, werben sie vorm Angesicht bes Tages nicht verbergen.

Egmont. Go übersteigt bie Frechheit jeben Begriff und Gebanken.

Silva (nimmt einem Dabeistehenben bas Urtheil ab, entfaltet es und liefe). "Im Namen bes Königs und fraft besonderer von Seiner Majestät uns übertragenen Gewalt, alle seine Unterthanen, weß Standes sie sehen, zugleich die Ritter des goldnen Bließes zu richten, erkennen wir —"

Egmont. Rann die ber Rönig übertragen?

Silva. "Erkennen wir, nach vorgängiger genauer, gesetzlicher Untersuchung, dich Heinrich Grafen Symont, Prinzen von Gaure, des Hochverraths schuldig, und sprechen das Urtheil: daß du mit der Frühe des einbrechenden Morgens aus dem Kerker auf den Markt geführt, und dort vorm Angesicht des Bolks zur Warnung aller Berräther mit dem Schwerte vom Leben zum Tode gebracht werden sollest. Gegeben Brüffel am"

(Datum und Jahrgahl werben unbeutlich gelefen, fo baß fie ber Buborer nicht verfteht.)

> "Ferdinand, Herzog von Alba, Borfitzer bes Gerichts ber Zwölfe."

On weißt nun bein Schieffal; es bleibt bir wenige Zeit, bich brein zu ergeben, bein Haus zu bestellen und von ben Deinigen Abschieb zu nehmen.

(Silva mit bem Befolge geht ab. Es bleibt Berbinand und zwei Fadeln; bas Theater ift magig erleuchtet.)

Egmont (bat eine Beile, in fich verfentt, fille geftanben, und Silva, ohne fich umgufeben, abgeben laffen. Er glaubt fic allein, und ba er bie Augen aufhebt, erblict er Alba's Gobn). Du ftehft und bleibst? Willft bu mein Erftaunen, mein Entsetzen noch burch beine Gegenwart verniehren? Willst bu noch etwa die willfommene Botschaft beinem Bater bringen, daß ich unmännlich verzweifle? Beh! Sag' ihm! Sag' ihm, baft er weber mich noch bie Welt belligt. Ihm. bem Ruhmsuchtigen, wird man es erft hinter ben Schultern leife lifpeln', bann laut und lauter fagen, und wenn er einst von diesem Givfel berabsteigt, werben taufend Stimmen es ibm entgegenrufen: Nicht bas Bobl bes Staats, nicht die Burde bes Königs, nicht die Rube ber Bropingen haben ihn hierher gebracht. Um fein felbst willen bat er Krieg gerathen, daß ber Krieger im Kriege gelte. Er hat diese ungeheure Berwirrung erregt, bamit man seiner bedürfe. Und ich falle ein Opfer seines niebrigen Saffes, feines kleinlichen Reibes. Ja, ich weiß es, und ich barf es fagen, ber Sterbenbe, ber töbtlich Bermindete fann es fagen: mich bat ber Eingebilbete be- . neidet; mich wegzutilgen hat er lange gesonnen und gedacht. Schon bamale, ale wir, noch junger, mit Burfeln spielten, und die Saufen Golbes, einer nach bem anbern, von feiner Seite zu mir berübereilten, ba ftanb er grimmig. log Gelaffenheit, und innerlich verzehrte ihn die Aergerniß, mehr über mein Glud als über seinen Berluft. Roch erinnere ich mich bes funtelnben Blids, ber verratherischen

Bläffe, als wir an einem öffentlichen Feste vor vielen tausend Menschen um die Wette schossen. Er sorderte mich auf, und beide Rationen standen; die Spanier, die Riederländer wetteten und wünschten. Ich überwand ihn; seine Augel irrte, die meine traf; ein lanter Freudenschrei der Meinigen durchbrach die Luft. Nun trifft mich sein Geschoß. Sag' ihm, daß ich's weiß, daß ich ihn kenne, daß die Welt jede Siegeszeichen verachtet, die ein kleiner Geist erschleichend sich aufrichtet. Und du, wenn einem Sohne möglich ist von der Sitte des Baters zu weichen, übe beizeiten die Scham, indem du dich für den schämst, den du gerne von ganzem Herzen verehren möchtest!

Serdinand. Ich höre dich an, ohne dich zu unterbrechen! Deine Borwürfe lasten wie Keulschläge auf einen Helm; ich fühle die Erschütterung, aber ich din bewassnet. Du triffst mich, du verwundest mich nicht; fühlbar ist mir allein der Schmerz, der mir den Busen zerreißt. Wehe mir! Wehe! Zu einem solchen Anblick din ich ausgewachsen, zu einem solchen Schauspiele bin ich gesendet!

Egmont. Du brichst in Klagen aus? Was rührt, was bekümmert dich? Ist es eine späte Reue, daß du der schändlichen Verschwörung deinen Dienst geliehen? Du bist so jung und hast ein glückliches Ansehen. Du warst so zutraulich, so freundlich gegen mich. So lang' ich dich sah, war ich mit deinem Bater versöhnt. Und eben so verstellt, verstellter als er, sockst du mich in das Netz. Du bist der Abscheuliche! Wer ihm traut, mag er es auf seine Gesahr thun; aber wer fürchtete Gesahr dir zu vertrauen? Geh'! Geh'! Raube mir nicht die wenigen Augenblicke! Geh', daß ich mich sammle, die Welt, und dich zuerst vergesse!

Serdinand. Was soll ich die sagen? Ich stehe und sehe dich an, und sehe dich nicht, und fühle mich nicht. Soll ich mich entschuldigen? Soll ich dir versichern, daß ich erst spät, erst ganz zulett des Baters Absichten erfuhr, daß ich als ein gezwungenes, ein lebloses Wertzeug seines Willans handelte? Was fruchtet's, welche Meinung du von mir haben magst? Du bist verloren; und ich Inglücklicher stehe nur da, um dir's zu versichern, und dich zu besammern.

Egmont. Welche sonderbare Stimme, welch ein unerwarteter Trost begegnet mir auf dem Wege zum Grabe? Du, Sohn meines ersten, meines fast einzigen Feindes, du bedauerst mich, du bist nicht unter meinen Mördern? Sage, rede! Filr wen soll ich bich halten?

Serdinand. Grausamer Bater! Ja, ich erkenne bich in diesem Besehle. Du kanntest mein Herz, meine Gesinnung, die du so oft als Erbtheil einer zärtlichen Mutter schaltest. Dich dir gleich zu bilden, sandtest du mir hierher. Diesen Mann am Rande des gähnenden Grabes, in der Gewalt eines willkürlichen Todes zu sehen zwingst du mich, daß ich den tiessten Schnerz empfinde, daß ich taub gegen alles Schicksal, daß ich unempfindlich werde, es geschehe mir was wolle.

Egmont. Ich erstaune! Faffe bich! Stehe, rebe wie ein Mann.

Serdinand. D daß ich ein Weib wäre! daß man mir sagen könnte: was rührt dich? was sicht dich an? Sage mir ein größeres, ein ungeheureres Uebel, mache dich zum Zeugen einer schrecklichern That; ich will dir danken, ich will sagen: Es war nichts.

Comont. Du verlierft bich. Wo bift bu?

Serdinand. Lag biese Leidenschaft rasen, lag mich losgebunden klagen! Ich will nicht standhaft scheinen, wenn alles in mir zusammenbricht. Dich soll ich hier sehen? — Dich? — Es ift entsehlich! Du verstehft mich nicht! Und sollst mich doch verstehen! Egmont! Egmont! (Im um ben hals fallend.)

Egmont. Lofe mir bas Bebeimnig.

ferdinand. Rein Geheimniß.

Esmont. Wie bewegt bich fo tief bas Schickfal eines fremben Mannes?

Ferdinand. Nicht fremd! Du bift mir nicht fremd. Dein Name war's, ber unt in meiner ersten Jugend gleich einem Stern des himmels entgegenleuchtete. Wie oft hab' ich nach dir gehorcht, gefragt! Des Kindes Hoffnung ist der Ingling, des Jünglings der Mann. So dist du vor mir hergeschritten; immer vor, und ohne Neid sah ich dich vor, und schritt dir nach, und sort und sort. Nun hofft' ich endlich dich zu sehen, und sah dich, und mein Herz flog dir entgegen. Dich hatt' ich mir bestimmt, und wählte dich aufs neue, da ich dich sah. Nun hofft' ich erst mit dir zu sehn, mit dir zu sehen, dich zu sah jehen, dich erst mit dir zu sehn, mit dir zu sehen, dich zu sah sehe dich hier!

Egmont. Mein Freund, wenn es bir wohl thun kann, so nimm die Bersicherung, daß im ersten Augenblick mein Gemüth dir entgegenkam. Und höre mich! Laß uns ein ruhiges Wort untereinander wechseln. Sage mir: Ift es der strenge, ernste Wille deines Baters, mich zu tödten? Ferdinand. Er ist's.

Egmont. Diefes Urtheil mare nicht ein leeres Schredbild, mich ju angftigen, burch Furcht und Drohung ju strafen, mich zu erniedrigen, und bann mit toniglicher Gnade mich wieder aufzuheben?

Serdinand. Rein, ach leiber nein! Anfangs schmeischelte ich mir selbst mit dieser ausweichenden Hoffnung; und schon da empfand ich Angst und Schmerz, dich in diesem Zustande zu sehen. Run ist es wirklich, ist gewiß. Rein, ich regiere mich nicht. Wer giebt mir eine Hilfe, wer einen Rath, dem Unvermeidlichen zu entgehen?

Egmont. So höre mich. Wenn deine Seele so gewaltsam dringt, mich zu retten, wenn du die Uebermacht verabscheust, die mich gesesselt, so' rette mich! Die Augenblide sind kostdar. Du bist des Allgewaltigen Sohn, und selbst gewaltig. — Laß uns entsliehen! Ich kenne die Wege; die Mittel können dir nicht unbekannt sehn. Nur diese Mauern, nur wenige Meisen entsernen mich von meinen Freunden. Löse diese Bande, bringe mich zu ihnen und seh unser. Gewiß, der König dankt dir dereinst meine Rettung. Jest ist er überrascht, und vielleicht ist ihm alles unbekannt. Dein Bater wagt; und die Majestät muß das Geschehene billigen, wenn sie sich auch davor entsetzet. Du denkst? D denke mir den Weg der Freiheit aus! Sprich, und nähre die Hossnung der lebendigen Seele.

Serdinand. Schweig'! o schweige! Du vermehrst mit jedem Worte meine Berzweiflung. hier ift tein Ausweg, kein Rath, keine Flucht. — Das qualt mich, das greift und fast mir wie mit Klauen die Brust. Ich habe selbst das Netz zusammengezogen; ich kenne die strengen, sesten Knoten; ich weiß wie jeder Kühnheit, jeder List die Wege verrennt sind; ich fühle mich mit dir und mit allen andern gesessel. Würde ich klagen, hätte ich nicht alles

mich die Todesschmerzen empfindet, für mich leidet, sieh mich in diesen Augenblicken an; du verlierst nsich nicht. Bar dir mein Leben ein Spiegel, in welchem du dich gerne betrachtetest, so seh es auch mein Tod. Die Menschen sind nicht nur zusammen, wenn sie weissammen sind; auch der Entsernte, der Abgeschieden lebt uns. Ich lebe dir, und habe mir genng gelebt. Sines zieden Tages hab' ich mich gefreut; an jedem Tage mit rascher Wirkung meine Pflichtzgethan, wie mein Gewissen mir sie zeigte. Num endigt sich das Leben, wie es sich früher, früher, schon auf dem Sande von Gravelingen hätte endigen können. Ich höre auf zu leben; aber ich habe gelebt. So seb' auch du, mein Freund, gern und mit Lust, und scheue dep Tod nicht.

Ferdinand. Du hättest bich für uns erhalten können, erhalten sollen. Du haft bich selber getöbtet. Oft hört' ich, wenn kluge Männer über bich sprachen, seinbselige, wohlwollende, sie stritten lang' über beinen Werth; doch endlich vereinigten sie sich, keiner wagt' es zu läugnen, jeder gestand: ja, er wandelt einen gefährlichen Weg. Wie oft wünscht' ich bich warnen zu können! Hattest du bem keine Freunde?

Egmont. Ich war gewarnt.

Sexdinand. Und wie ich punktweise alle diese Beschnlösgungen wieder in der Anklage fand, und deine Antworten! Gut genug, dich zu entschuldigen; nicht triftig genug, dich von der Schuld zu befreien —

Egmont. Dieß fen bei Seite gelegt. Es glaubt ber Mensch fein Leben zu leiten, sich selbst zu führen, und sein Innerstes wird unwiderstehlich nach seinem Schicksale gezogen. Laß uns darüber nicht sinnen; bieser Gedanten

entschlag' ich mich leicht — schwerer ber Sorge für vieses Land! boch auch dassur wird gesorgt seyn. Kann mein Blut für viele fließen, meinem Bolke Friede bringen, so fließt es willig. Leider wird's nicht so werden. Doch es ziemt dem Menschen, nicht mehr zu grübeln, wo er nicht mehr wirken soll. Kannst du die verderbende Gewalt beines Baters aushalten, senken, so thu's. Wer wird das können? — Leb' wohl!

Serdinand. 3ch fann nicht geben.

Egmont. Laß meine Leute dir aufs beste empsohlen sehn! Ich habe gute Menschen zu Dienern; daß sie nicht zerstreut, nicht unglücklich werden! Wie steht es um Richard, meinen Schreiber?

Serdinand. Er ist dir vorangegangen. Sie haben ihn als Mitschuldigen des Hochverraths enthauptet.

Esmont. Arme Seele! — Noch eins, und dann leb' wohl, ich kann nicht mehr. Was auch den Geist gewaltsam beschäftigt, sordert die Natur zulett doch unwidersstehlich ihre Rechte, und wie ein Kind, undwunden von der Schlange, des erquickenden Schlass genießt, so legt der Müde sich noch einmal vor der Pforte des Todes nieder und ruht tief aus, als ob er einen weiten Weg zu wandern hätte. — Noch eins! Ich kenne ein Mädchen; du wirst sie nicht verachten, weil sie mein war. Nun ich sie dir empsehle, sterb' ich ruhig. Du bist ein edler Mann, ein Weib, das den sindet, ist geborgen. Lebt mein alter Abolph! ist er frei?

Serdinand. Der muntre Greis, der euch zu Bferde immer begleitete?

Egmont. Derfelbe.

Serdinand. Er lebt, er ift frei.

Egmont. Er weiß ihre Wohnung; lag bich von ihm führen, und lohn' ihm bis an sein Ende, daß er dir den Beg zu diesem Kleinode zeigt. — Leb' wohl!

Serdinand. 3ch gebe nicht.

Egmont (ihn nach ber Thur brangend). Leb' wohl! Ferdinand. O lag mich noch!

Camont. Freund, feinen Abichieb.

(Er begleitet Verbinanden bis an die Thur und reift fich bort von 'ihm los. Ferbinand betaubt, entfernt fich eilenb.)"

Egmont (allein). Feinbseliger Mann! Du glaubtest nicht, mir diese Wohlthat durch beinen Sohn zu erzeigen. Durch ihn bin ich der Sorgen los und der Schmerzen, der Furcht und jedes ängstlichen Gesühls. Sanft und dringend fordert die Natur ihren letten Zoll. Es ist vorbei, es ist beschlossen! Und was die letzte Nacht mich ungewiß auf meinem Lager wachend hielt, das schläfert nun mit zmbezwinglicher Gewisheit meine. Sinnen ein.

(Er fest fich aufe Rubebett. Dufit.)

Silfer Schlaf! Du kommft wie ein reines Glück, ungebeten, umersteht, am willigsten. Du löfest die Knoten ber strengen Gedanken, vermischest alle Bilber ber Freude und des Schmerzes, ungehindert fließt der Kreis innerer Harmonien, und, eingehüllt in gefälligen Wahnsinn, versinken wir und hören auf zu sehn.

(Er entschläft; die Mufik begleitet seinen Schlummer. hinter feinem Lager scheint fich die Mauer zu eröffnen, eine glanzende Erscheinung zeigt fich. Die Freihelt in himmlischem Gewande, von einer Rlarheit umfloffen, ruht auf einer Bolke. Sie hat die Jüge von Clarchen, und neigt fich gegen den schlaschen Selben. Sie drückt eine bedauernde Empfindung aus, sie scheint ihn zu beklagen. Bald faßt fie sich, und mit aufmunternder Geberde zeigt sie ihm das Bündel Pfeile, dann ben Stab mit dem hute. Sie heißt ihn froh sehn, und indem sie ihm andeutet, daß sein Tod ben Provinzen die Freiheit verschaffen werbe, erkennt sie ihn als Sieger und reicht ihm einen Lordertrang. Bie

fie fich mit bem Kranze bem Saupte nahet, macht Egmont eine Bewegung, wie einer ber sich im Schlafe regt. bergestalt, bag er mie
bem Gesicht aufwärts gegen sie liegt. Sie halt ben Kranz über seinem Saupte schwebend: man Hört ganz von weitem eine friegerische Musik
vow Krommeln und Pfeifen; bei bem leiseften Laut berfelben verschwindet die Erscheinung. Der Schall wird fatter. Egmont erwacht; \*
bas Gefängniß wird vom Morgen mäßig erhellt. Seine erste Bewegung ift, nach bem Saupte zu greisen: er steht auf und sieht sich
um, indem er die Hand auf dem Saupte behält.)

Verschwunden ist der Krang! Du schönes Bild, das Licht des Tages hat dich verscheuchet! Ja, sie waren's, sie waren vereint, die beiden süssesten Freuden meines Herzens. Die göttliche Freiheif, von meiner Geliebten borgte sie die Gestalt; das reizende Mädchen kleidete sich in der Freundin himmlisches Gewand. In einem ernsten Augenblick erscheinen sie vereinigt, ernster als lieblich. Mit blutbesleckten Sohlen trat sie vor mir auf, die wehenden Falten des Saumes mit Blut besleckt. Es war mein Blut und vieler Edlen Blut. Nein, es war nicht umsonst vergossen. Schreitet durch! Braves Bolt! Die Siegesgöttin sührt dich an! Und wie das Meer durch eure Dämme bricht, so brecht, so reißt den Ball der Tyrannei zusammen, und schwemmt ersäusend sie von ihrem Grunde, den sie sich anmaßt, weg!

. (Erommeln naber.)

Horch! Horch! Wie oft rief mich bieser Schall zum freien Schritt nach bem Felbe bes Streites und bes Siegs! Wie munter traten die Gefährten auf der gefährlichen, rühmlichen Bahn! Auch ich schreite einem ehrenvollen Tode aus diesem Kerker entgegen; ich sterbe für die Freiheit, für die ich lebte und socht, und der ich mich jetzt leidend opfre.

(Der hintergrund wird mit einer Reihe fpanifcher Golbaten befest, bie Bellebarben tragen.)

Ja, führt sie mur zusammen! Schließt eure Reihen, ihr schreckt mich nicht. Ich bin gewohnt vor Speeren gegen Speere zu stehen, und, rings umgeben von bem brohenden Tod, das muthige Leben nur doppelt rasch zu fühlen.

(Trommeln.)

Dich feliest ber Feind von allen Seiten ein! Es blinken Schwerter. Freunde, höhern Muth! Im Rücken habt ihr Eltern, Weiber, Kinder!

. (Auf bie Bache zeigenb.)

Und diese preist ein hohles Bott des herrschers, nicht ihr Gemilth. Schützt eure Gitter! Und euer Liebstes zu erretten, fallt freudig, wie ich ench ein Beispiel gebe. (Trommeln. Wie er auf die Bache los und auf die hinterthar zu gebt, salt, der Borhang; die Bufit fallt ein und schließt mit einer Siegessymphonie das Stud.)

. .

.

, ,

.

. •

4,

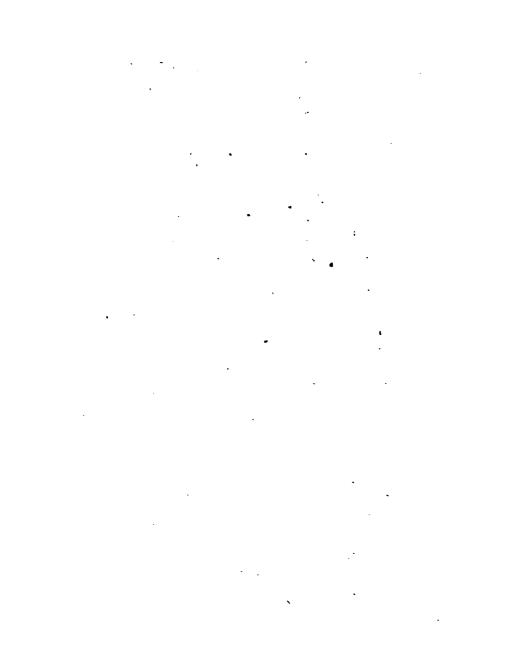

# Johann Wolfgang ron Goethe's, Gedichte.

Auswahl für Schule und Haus.

Berausgegeben

non

Dr. Johann Wilhelm Schaefer.

Stuttgart und Cübingen.

3. G. Cotta's cher Berlag.

|  |  | - |
|--|--|---|
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |

#### Worwort.

Anthologieen ber gelungensten Erzeugniffe unferer poetischen Literatur erweisen sich, wofern sie mit Geschmad und richtigem Tact ausgewählt und mit Einsicht geordnet find, auf einer gewiffen Altersftufe als höchst zwedmäßig, um bas jugenbliche Bemuth für bie Schape ber Poefie empfänglich ju machen und auf bem Bebiete berfelben einigermaßen au orientiren. Die gereiftere Einsicht indeß will nicht von Blume ju Blume schwarmend naschen, fondern fie ftrebt babin, in ber Literatur bas Birfen und Beben bes nationalen Beiftes in feiner historischen Entwickelung aufzufassen und ben einzels nen Dichtergenius sowohl in ben Richtungen und Benbungen feines Bilbungsganges zu verfolgen, als in feiner Totalität zu begreifen. Es liegt nicht außer bem Bereith ber Schule, bies tiefere Berftanbniß

Buchbruderei ber 3. G. Cotta'fchen Buchhanblung in Stuttgart.

Bas die Anthologieen bringen, ift nicht Buch. geeignet, auch nur ein ungefähres Bilb von bem Reichthum feiner lyrischen Muse ju geben. Umfang, zu dem die Sammlung ber Goethe'schen Gebichte burch bie Productivität bes Greises angewachsen ift, die unabweisbaren moralisch = pabagogis fchen Bebenken, welche burch mehrere berfelben erregt werben, hindern die Einführung in die Kreise der Jugend, ja der Familie überhaupt, und sind schuld, baß Goethe's lyrifche Boefieen fich feiner großen Bovularitat zu erfreuen haben. Diese Rudfichten veranlaßten die um die Berbreitung unferer vaterlanbischen Claffifer vielfach verbiente Berlagshanblung, bie Goethe'ichen Gebichte in einer umfaffenben Ausmahl erscheinen zu laffen. Db bies unftreitig zeitgemäße Unternehmen ben rechten Sanben anvertraut worden ift, moge bas Urtheil ber Kenner entschei-Rur einige Bemerkungen über ben von mir befolgten Plan erlaube man mir noch hinzuzufügen.

Diese Auswahl ist teine Anthologie, sondern sie sucht ben gangen Goethe als Lyrifer zur Anschauung zu bringen; alle Lebensperioden des Dichsters, alle Gattungen seiner Lyrif sind barin burch seine reinsten und vollendetsten Broductionen vertreten.

Bedichte, welche bas sittliche Bartgefühl verlegen konnten, find weggeblieben. Mit biefem verwechfele man jedoch nicht die affectirte Brüderie, das Brobuct einer verborbenen Phantasie, bie bei jeber Dichtung bebenft, mas fich allenfalls babei benfen laffe. Ronnte Die fuße Schwarmerei einer innigen Liebesneigung, die rührende Klage ber Sehnfucht für bie jungen Gemuther ein Gift fein, fo mare bas Reinste nicht mehr rein, und für die Jugend gehörte nichts als bibaktische Halbpoeffe. Allein fie weiß fich felbst ihr Recht auf bas Seiligthum ber Boeffe zu wahren, und man thut am besten, wenn man fte auch in biefem Bebiete ber Lprif jum Ebelften und Reinsten hinführt, indem man ihr baburch ben beften Schut ertheilt gegen bas Uneble und Bemeine, bas fich so vielfach an fie herandrangt. Diese Ansicht hat mich bei ber Auswahl geleitet; über Einzelnes fann man rechten, doch wird man nichts finden, wovon ein Nachtheil für die Unschuld des Bergens zu besorgen sein fonnte.

Im Uebrigen galt ber Grundsat, alles wahrhaft Gebiegene und Werthvolle auszunehmen. Bon ben Gebichten ber Greisesperiode konnte nur ber kleinere Theil vor ber Kritik bestehen; sie ist baburch in bas

richtige Berhältniß zu ben früheren Berioben gebracht worben. 3mar zeigt fich ber tüchtige Rern bes Dichters auch hier noch in mancher schönen und gesunden Pflanze; allein es überbedt und erstickt fle beinah die Maffe bes Leeren und Unbebeutenben. Selbst bie besferen unter biesen Bebichten sind nicht frei von ben Bebrechen, die gegen bas fechzigste Jahr bes Dichters zuerst bemerklich werben, manierirte Barte ber Diction und hinneigung ju bibaftifder Rüchternheit. Dagegen habe ich, um bas Bilb ber früheren Berioben ju vervollständigen, Einiges aufgenommen, was sich in ber Sammlung von Goethe's Werfen nicht findet, namentlich eine Lefe von Tenien, bei benen bie Autorschaft Goethe's. ber nur fünf berfelben mit einigen Beranderungen unter bie Epigramme bes "Berbstes" aufgenommen bat, unameifelhaft ober boch mahrscheinlich mar.

In dem Tert der Gedichte habe ich mir nirgends eine Aenderung, nur in einigen wenigen Gesdichten die Weglaffung bedenklicher Stellen erlaubt, wenn es geschehen konnte, ohne daß eine Lücke bes merkbar ward.

In Rudficht auf die Privatlecture habe ich bei mehreren Gedichten die Beranlaffung und Beziehung,

wenn sie ohne Kenntnis berselben unverständlich sein würden, mit wenigen Worten angebeutet; auch sind chronologische Rachweisungen beigefügt, wenn sie bas Berständnis erleichtern konnten.

Eine zwedmäßige Anordnung habe ich mir fehr angelegen sein lassen. Möge es mir gelungen sein, ästhetische und historische Gesichtspuncte so zu vereinigen, daß durch diese Zusammenstellung sowohl die Gattungen und Formen als die Epochen der Goethe'schen Lyrif deutlich hervortreten.

Bremen, ben 30. Mai 1845.

Schaefer.

# Inhalt.

|                           |       |     |    |     |   |     |    |     |   |   |   |   |   | Seite |
|---------------------------|-------|-----|----|-----|---|-----|----|-----|---|---|---|---|---|-------|
| Bueignung                 | •,    |     | •  | •   | • | •   | •  | •   | • | • | • | • | • | 1     |
|                           |       | Œ   | rf | teø | Æ | duc | ħ. |     |   |   |   |   |   |       |
| Epifd-lyrifde Dichtungen. |       |     |    |     |   |     |    |     |   |   |   |   |   |       |
| Der Sänger .              |       |     |    |     |   | .•  |    |     |   |   |   |   |   | 11    |
| Der Mufenfohn             |       |     |    |     |   |     |    | •   |   |   |   |   |   | 13    |
| Ber fauft Liebes          | götte | r?  |    |     |   |     |    |     |   |   |   |   |   | 14    |
| Das Bergichloß            |       |     | •  | •   |   |     |    | . ′ |   |   | • |   |   | 15    |
| Beiftes - Gruß .          |       |     |    |     |   |     |    |     |   |   |   |   |   | 18    |
| Mignon                    |       |     |    |     |   |     |    |     |   |   |   |   |   | 18    |
| Barfenfpieler .           |       |     | •  |     |   |     |    |     |   |   |   |   |   | 21    |
| Das Beilden .             |       |     |    |     |   |     |    |     |   |   |   |   |   | 23    |
| Das Blumlein B            | Bunbe | rſd | ŏn |     |   |     |    |     |   |   |   |   |   | 24    |
| Der Bifcher               |       | •   |    |     |   |     |    |     |   |   |   |   |   | 27    |
| Der Ronig in E            | hule  |     |    |     |   |     |    |     |   |   |   |   |   | 29    |
| Erlfonig                  |       | •   |    |     |   |     |    |     |   |   |   |   |   | 30    |
| Bigeunerlieb              |       |     |    |     |   |     |    |     |   |   |   | , |   | 81    |
| Die erfte Balpu           |       |     |    |     |   |     |    | •   |   |   |   |   |   | 82    |
| Der Bauberlehrli          | -     | •   |    |     |   |     |    |     |   |   |   |   |   | 36    |
| Der Schapgraber           | •     |     |    |     |   |     |    |     |   |   |   |   |   | 40    |
|                           |       |     |    |     |   |     |    |     |   |   |   |   |   |       |

|                |       |      |     |          |     |      |     |       |    |  |    |   |     | Geite |
|----------------|-------|------|-----|----------|-----|------|-----|-------|----|--|----|---|-----|-------|
| Der Tobtenta   | nş    |      |     |          | :   |      |     | •     |    |  |    | • | •   | 41    |
| Sochzeitlieb . |       |      |     | ·        |     |      |     |       |    |  |    |   |     | 43    |
| Der getreue (  | dar   | t    |     |          |     |      |     |       |    |  |    |   |     | 46    |
| Der Rattenfa   | nger  |      |     |          |     |      |     |       |    |  |    |   |     | 48    |
| Die wanbelnb   | e Ø1  | ođ   | e   |          |     |      |     |       |    |  |    |   |     | 49    |
| Ballade        |       |      |     |          |     |      | . • |       |    |  |    |   |     | 50    |
| Johanna Sebi   | 16    |      |     |          | •   |      | •   |       |    |  |    |   |     | 54    |
| Wanberer unb   | På    | dyte | rin |          |     |      |     |       |    |  |    |   |     | 56    |
| Der Gott unb   | bie   | 28   | aja | ber      | t   | ٠.   | ٠.  |       |    |  |    |   |     | 59    |
| Paria          |       |      |     |          |     |      |     |       | ٠. |  |    |   |     | 62    |
|                |       |      |     |          |     |      |     | _     |    |  |    |   |     |       |
|                |       |      | 3   | w        | eit | ŧŝ   | æ   | ind   | þ. |  |    |   |     |       |
|                |       |      |     |          | £   | iede | r.  |       |    |  |    |   |     |       |
| Borflage       |       |      |     |          |     |      |     |       |    |  |    |   |     | 78    |
| Un bie Ganfti  | gen   |      |     |          |     |      |     |       |    |  | ٠. |   |     | 73    |
| An Lina        |       |      |     |          |     |      |     |       |    |  |    |   | •   | 74    |
| Anschulb       |       |      |     |          |     |      |     |       |    |  |    |   |     | 74    |
| Bruß           |       |      |     |          |     |      |     |       |    |  |    |   |     | 75    |
| März           | •     |      | •   |          |     |      |     |       |    |  |    |   |     | 76    |
| mmer unb U     | eber  | αU   |     |          |     |      |     |       |    |  |    |   |     | 76    |
| Frühling       |       |      |     | ٠.       |     |      |     |       |    |  |    |   |     | 77    |
| Mai            |       |      |     |          |     |      |     |       |    |  |    |   |     | 78    |
| Befunden .     |       |      |     |          |     |      |     | . • . |    |  |    |   | •   | 78    |
| frühling       |       |      |     |          |     |      |     |       |    |  |    |   | •   | 79    |
| Begenwart .    |       |      |     |          |     |      |     |       |    |  |    |   |     | 79    |
| In bie Ermah   | [te   |      |     |          |     |      |     |       |    |  |    |   |     | 80    |
| Der Abfchieb   |       |      |     |          |     |      |     |       |    |  |    |   | • . | 81    |
| lähe ber Geli  | ebter | t    |     |          |     |      |     | . •   |    |  |    |   |     | - 82  |
| Billtommen u   | nb Q  | 166  | hie | <b>b</b> |     |      |     |       | .• |  |    |   |     | 83    |
|                |       |      |     |          |     |      |     |       |    |  |    |   |     |       |

|               |            |      |     |     |    |      |   |    |   |    |   |   |    |   | Seite |
|---------------|------------|------|-----|-----|----|------|---|----|---|----|---|---|----|---|-------|
| an bie Entfe  | rnte       |      |     | •   |    |      |   |    |   |    | • |   | •` |   | 84    |
| Schäfers Rla  | geliei     |      |     |     |    |      |   |    |   | •  |   |   |    |   | 84    |
| Erfter Berlu  | ìt.        |      | :   |     |    |      |   |    |   |    |   |   |    |   | 85    |
| Troft in Thi  | änen       |      |     |     |    |      |   |    |   |    |   |   |    |   | 86    |
| Wehmuth .     |            |      |     |     |    | , •  |   |    |   |    |   |   |    |   | 87    |
| Bonne ber S   | Wehn       | ıuth | )   |     | ٠. |      |   |    |   |    |   |   |    |   | 88    |
| Nachtgefang . |            |      | • . |     |    |      |   |    |   |    |   |   |    |   | 88    |
| Serbftgefühl  |            |      |     |     |    |      |   |    |   |    |   |   |    | : | 89    |
| Sorge .       |            |      |     |     |    |      |   | ٠. |   |    |   |   |    |   | 90    |
| Gigenthum     |            |      |     |     |    |      |   |    |   |    |   |   |    |   | 90    |
| Meue Liebe 1  | reues      | Lel  | en  |     |    |      |   |    |   |    |   |   |    |   | 91    |
| Maftlofe Lieb | e .        |      |     |     | •  |      |   |    |   |    |   |   |    |   | 92    |
| Sehnfucht     |            |      |     |     |    |      |   |    |   |    |   |   |    |   | 92    |
| Brühzeitiger  | Frühl      | ling |     |     |    |      |   |    |   |    |   |   |    |   | 94    |
| Dit einem g   | emal       | ten  | 280 | ınb |    |      | • |    |   |    |   |   |    |   | 96    |
| · ·           |            |      |     |     |    |      |   |    |   |    |   |   |    |   | 96    |
| Blumengruß    | •          |      |     |     |    |      |   |    |   | :  |   |   |    |   | 98    |
| An Liba .     |            |      |     |     |    |      |   |    |   |    |   |   |    |   | 98    |
| Bom Berge     |            |      |     |     |    |      |   |    |   |    |   |   |    |   | 99    |
| Auf bem Ge    |            |      |     |     |    | ٠.   |   |    |   |    |   |   |    |   | 99    |
| An ben Mon    | <b>b</b> . |      |     |     |    |      |   |    |   |    |   |   |    |   | 100   |
| Um Bluffe     |            |      |     |     |    |      |   |    |   |    |   |   |    |   | 101   |
| Bagere Aben   | blieb      |      |     |     |    |      |   |    | : |    |   |   |    |   | 102   |
| Banberers 9   |            |      |     |     |    |      |   |    |   |    |   |   |    |   | 102   |
| Ein gleiches  |            | •    |     |     |    |      |   | .* |   |    |   |   |    |   | 103   |
| Un ein golbi  |            |      |     |     |    |      |   |    |   |    |   |   |    |   | 108   |
| Rünftlere Ab  | _          | •    |     |     | ٠. | •••• |   |    |   | ~0 |   |   |    |   | 104   |
| Selbftbetrug  |            |      |     | •   |    | •    | • | ·  | • | •  |   | • |    |   | 105   |
| Bunbeslieb    | •          | •    | •   | •   | •  | •    | • | •  | • | •  | • | • | •  |   | 106   |
| Tifdlieb .    |            | •    | •   | •   | •  | •    |   | ·  | • |    | • |   |    |   | 107   |

| Bum nenen    | 3a   | þr   |      |      |      |     |      |       |      |      | •.   |     |     |   | •   | 110 |
|--------------|------|------|------|------|------|-----|------|-------|------|------|------|-----|-----|---|-----|-----|
| Rechenschaft |      |      |      |      |      |     |      |       |      |      |      | •   |     | • |     | 112 |
| Tifchlieb gu | Bel  | lter | s fi | ebj  | igfl | tem | 8    | ebu   | rt61 | age  |      |     | •   |   |     | 115 |
|              |      |      |      |      |      |     |      |       |      |      |      |     |     |   |     | •   |
|              |      |      |      | Đ    | ri   | tte | 8    | Bı    | ιđ   | •    |      |     |     |   |     |     |
| ,            | Øì   | 1911 | 1111 | •    | Inri | (ሐ. | . hi | nak   | tife | he i | es e | nid | te  |   |     |     |
|              | •    | **** |      |      | •    | . , |      |       | •    | •    |      |     | ••• |   |     |     |
|              |      |      | G    | efte | uni  | b m | ittl | ere ! | Per  | iobe | •    |     |     |   | *   |     |
| Meine Gött   | in   |      |      |      |      |     |      |       |      |      |      |     |     |   |     | 119 |
| An Schwag    | er J | Rro  | nos  |      |      |     |      |       |      |      |      |     |     |   | •   | 122 |
| Muth         |      |      |      |      |      |     |      |       |      |      |      |     |     |   |     | 122 |
| hoffnung     |      |      |      |      |      |     |      | •     |      |      |      |     |     |   |     | 124 |
| Beherzigung  |      |      |      |      |      |     |      |       |      |      |      |     |     |   |     | 124 |
| Gin gleiches |      |      |      |      |      |     |      |       |      |      |      |     |     |   |     | 124 |
| Meeresftille |      |      |      |      |      |     |      |       |      |      |      |     |     |   |     | 125 |
| Bludliche 8  | ahr  | t    |      |      |      | •   |      |       |      |      |      |     |     |   |     | 125 |
| Ganymeb      |      |      |      |      |      |     |      |       |      |      |      |     |     |   |     | 126 |
| Dahomets (   | Befo | ıng  |      |      |      |     |      |       |      |      |      |     |     |   |     | 127 |
| Befang ber   |      | _    |      |      |      |     |      |       |      |      |      |     | •   |   |     | 130 |
| Das Göttlic  | he ' |      |      |      |      |     |      |       |      |      |      |     |     |   |     | 131 |
| Menfchengef  | •    |      |      |      |      |     |      |       |      |      |      |     |     |   |     | 133 |
| Grengen ber  | M    | enfe | фђе  | it   |      | •   |      |       |      |      |      |     |     |   |     | 134 |
| Prometheus   |      |      |      |      |      |     |      |       |      |      |      |     | •   |   |     | 135 |
| Bargreife in | n 29 | 3ini | ter  |      |      |     |      |       |      |      |      |     |     | • |     | 137 |
| Banberers (  | Stu  | rml  | lleb |      |      |     |      |       |      |      |      |     |     |   | ٠,• | 141 |
| Bilgere Do   | rgei | ılie | b    |      |      |     |      |       | •    |      |      |     |     |   | `.  | 145 |
| Seefahrt .   | •    |      |      |      |      |     |      |       |      |      |      |     |     |   |     | 146 |
| Der Wanbe    | rer  |      |      |      |      |     |      |       |      |      |      |     |     |   |     | 148 |
| Ilmenau am   |      |      |      |      |      |     |      |       |      |      |      |     |     |   |     | 155 |
| Barabel .    |      |      | •    |      | •    |     |      |       |      | •    |      |     |     |   |     | 180 |
|              | •    | •    | •    | •    | •    | •   | ٠    | •     | •    | -    | •    | ٠   | •   | ٠ | •   | 200 |

#### XIII

|                       |       |                  |          |    |     |     |    |     |    |    |   |     | Cette |
|-----------------------|-------|------------------|----------|----|-----|-----|----|-----|----|----|---|-----|-------|
| Antoren               |       |                  |          |    |     |     |    |     |    |    |   |     | 181   |
| Recenfent             |       |                  |          |    |     |     |    |     |    |    |   |     | 182   |
| Obenbichter           |       |                  |          |    |     |     |    |     |    |    |   |     | 188   |
| Sprache               |       |                  |          |    |     |     |    |     | •, |    |   |     | 183   |
| Dilettant und Rritife | r     |                  |          | ٠, | •   |     |    |     |    |    |   | •   | 183   |
| Runftlers Sug und R   | echt  |                  |          |    |     |     |    |     | ٠. | ٠. |   |     | 184   |
| Guter Rath            |       |                  |          |    |     |     |    |     |    |    |   |     | 186   |
| Monolog des Liebhab   | ers   |                  |          |    |     |     |    |     |    |    |   |     | 187   |
| Den Originalen .      |       |                  |          |    |     |     |    |     |    |    |   |     | 187   |
| Mufen und Grazien     | in b  | er               | M        | rľ |     |     |    |     |    |    |   |     | 188   |
| Deutscher Parnaß .    |       |                  |          |    |     |     |    |     |    |    |   |     | 190   |
| Aufzug ber vier Beli  | talte | r                |          |    |     |     |    |     |    |    |   |     | 198   |
| Bueignung bes "Sauft  | M     |                  |          |    |     | •,  |    |     |    |    |   |     | 199   |
| Epilog zu Schillers C | 9lod  | te               |          |    |     |     |    | •   |    |    |   |     | 201   |
| 6                     | edid: |                  | in       |    |     | •   |    | m.  |    |    |   |     |       |
| Romifche Elegieen .   | ,     |                  |          |    |     | .•  |    |     |    |    |   |     | 207   |
| Der neue Pauffas ur   | ib f  | ein              | <b>B</b> | um | ent | năb | фе | n   |    |    |   |     | 216   |
| Alexis und Dora .     |       |                  | •        |    |     |     |    |     | •  |    |   |     | 226   |
| Euphrosyne            |       |                  |          |    |     |     |    |     | •, |    |   | • 1 | 233   |
| hermann und Dorot     | jea   |                  | • ,      | •  |     |     |    |     |    |    | • |     | 241   |
| Episteln              |       | •                | •        |    |     | •   |    |     |    |    |   |     | 249   |
| Die Metamorphofe b    | er 9  | p <sub>f</sub> l | nge      | n  |     |     |    |     |    |    | • |     | 253   |
| Metamorphose ber T    | hier  | e                | • .      | ,• |     |     |    | •   |    | •  |   |     | 256   |
| Geweihter Plas .      |       | ٠                |          |    |     |     | •  |     |    | •. | • | •   | 259   |
| Spiegel ber Dufe .    |       |                  |          |    |     |     |    | •   | •  | •  | • | ٠   | 260   |
| Die Kränze            |       |                  |          | •  | •   | ٠,  |    | . • | •  | •  |   | •   | 260   |
| Anafreone Grab .      | •     |                  |          | •  | •   |     | ٠  |     |    |    |   |     | 261   |

|                   |       |             |     |     |      |     |      |     |      |      |     |    |     |     |   | Octor |
|-------------------|-------|-------------|-----|-----|------|-----|------|-----|------|------|-----|----|-----|-----|---|-------|
| Philomele         |       |             |     |     |      |     |      |     |      |      |     | •  |     |     |   | 262   |
| Beitmaß .         |       |             |     |     |      |     |      |     |      |      |     |    |     |     |   | 262   |
| Cape Sorge        | n     |             |     |     |      |     |      |     |      |      |     |    |     |     |   | 262   |
| Die Gefchm        | ifter |             |     |     |      |     |      |     |      |      |     |    |     |     |   | 263   |
| Dem Adern         | nant  | ı           |     |     |      |     |      |     |      |      | ,•  |    |     |     |   | 263   |
| Das Bergan        | glid  | þe          |     |     |      |     | •    |     |      |      |     |    |     | • 1 |   | 263   |
| Comeizeralp       | e     |             |     |     |      |     |      |     |      |      |     |    |     |     |   | 264   |
| @infamfeit        |       |             |     |     |      |     |      |     |      |      | •   |    |     |     |   | 264   |
| Der Part          |       |             |     |     | •    |     |      | •   |      |      |     |    | :   |     |   | 265   |
| Die Lehrer        |       |             |     |     | .•   |     |      |     |      |      |     | •  |     |     |   | 265   |
| Genialische       | Kra   | ft          |     |     |      |     |      |     |      |      |     | ٠. |     | •   |   | 255   |
| An die Mo         | ralif | ten         |     |     |      | •   |      |     | •    |      | •   |    | •   | •   | • | 266   |
| Phobos und        | фe    | rm          | 8   |     |      |     |      |     |      |      | ٠.  |    | •   |     |   | 266   |
| Der Chinefe       | in    | N           | o m |     | •    |     |      |     |      |      |     |    | •.  |     |   | 267   |
| <b>Cafo</b> ntala |       |             |     |     |      |     |      |     |      |      |     |    |     |     |   | 267   |
| An bie Rna        | ppfo  | <b>H</b> af | t g | n : | Tar  | not | vit  |     |      | •    |     |    |     |     |   | 268   |
| Bergog Leop       | olb   | voi         | t S | Bra | un   | dyn | eig  |     |      |      |     |    |     |     |   | 268   |
| Rarl Anguf        | t vo  | n L         | Be  | ima | ır   |     |      |     |      |      |     |    |     |     |   | 268   |
| Benetianifch      | e Œ   | pig         | rar | nm  | e    |     |      |     |      |      | •   | ٠. | . • |     |   | 270   |
| Zenien .          |       |             |     |     |      |     |      |     |      |      |     |    | . • |     |   | 281   |
| Bier Jahres       | geite | n           |     |     |      |     |      |     |      |      |     | •  |     |     |   | 287   |
| Beiffagunge       | n b   | 16          | Ba  | fis | •    | •   | •    | •   | •    | •    |     | •  |     |     |   | 108   |
|                   |       |             |     | F   | ũu   | fte | 8    | 8   | u đị | ).   |     |    |     |     |   |       |
|                   |       | £           | pri | (q) | – di | dak | tifd | he  | G:   | did  | te. |    |     |     |   |       |
|                   |       | Se:         | ște | Pe  | riot | e.  | Er   | fte | Abi  | heil | ung |    |     |     |   | ,     |
| Conette :         | ٠     | ٠.          |     |     |      |     |      |     |      |      |     |    |     |     |   | 307   |
| an Werther        | ٠.    |             |     |     |      | •   |      |     |      |      |     |    |     |     |   | 313   |
| Bei Betrach       | tung  | ומן         | on  | Œ.  | hill | ers | €d   | þåb | eľ   |      |     |    |     |     |   | 315   |

|                     |      |     |    |      |      |    |     |      |     |     |   |   |   | Dette |
|---------------------|------|-----|----|------|------|----|-----|------|-----|-----|---|---|---|-------|
| Eins und Alles .    |      |     |    |      |      |    |     |      |     |     |   |   |   | 316   |
| Bermachtniß         |      |     | •, |      |      |    |     |      |     |     |   |   |   | 317   |
| Beltfreie           | • .  |     |    |      |      | •  |     |      |     |     |   |   |   | 319   |
| Die Beifen und bi   | e E  | eut | t  |      |      |    | •   | •    |     | . , |   |   |   | ,320  |
| Rünftlerlieb        |      |     |    |      |      |    |     |      | •   |     |   |   |   | 325   |
| Banberlieb          | •    |     |    |      |      |    |     |      |     |     |   |   |   | 327   |
| Symbolum bes Ma     | nre  | re  |    |      |      |    |     |      | •   |     |   |   |   | 328   |
| Trauerloge          |      |     |    |      |      |    |     |      |     |     |   | • | · | 329   |
| Das Beftanbige      |      |     |    |      |      |    |     |      |     |     |   |   |   | 330   |
| Die gludlichen Gat  | ten  |     |    |      |      |    |     |      |     |     |   |   |   | 330   |
| Daner im Bechfel    |      |     |    |      |      |    |     |      |     |     | • |   |   | 334   |
| 3m Begenwärtigen    | Be   | rga | ng | nes  |      |    |     |      |     |     |   |   |   | 335   |
| um Mitternacht      |      |     |    |      |      |    |     |      |     |     |   |   |   | 336   |
| Abenbbammerung .    |      |     |    | į    |      |    |     |      |     |     |   |   |   | 337   |
| Dornburg            | •    |     |    |      |      |    |     |      |     |     |   |   |   | 338   |
| Dem marbigen Bru    | ber  | eft | •  |      |      |    |     |      |     |     |   |   |   | 339   |
| An Rlinger          |      |     |    |      |      |    |     |      |     |     |   |   |   | 339   |
| An Lord Byron .     |      | . ' |    |      |      |    |     |      |     |     |   |   |   | 340   |
| Berin Staatsminifte | r t  | on  | V  | cig  | t gi | ır | Jut | elfe | ier |     |   |   |   | 341   |
| herrn Bergrath Lei  | 18 8 | ur  | I  | ıbel | feie | T  |     |      |     |     |   |   |   | 342   |
| Feftgebicht         |      |     |    |      | ٠,   |    | •   |      |     |     |   |   |   | 343   |
| Die Feier bes 28.   | Aug  | uft | 6  |      |      |    |     |      |     |     |   |   |   | 347   |
| Parabeln            |      |     |    |      | ٠.   |    |     |      | • . |     |   |   |   | 348   |
| Ine Ginzelne .      |      |     | •  |      |      |    |     |      |     |     |   |   |   | 355   |
| Farbenlehre         |      |     |    |      |      |    |     |      |     |     |   |   |   | 356   |
| Den 31. October. 11 | 317  |     |    |      |      |    |     |      |     | • . |   |   |   | 357   |
| Lebenegenuß         |      | ,   |    | • ,  |      |    |     |      |     |     |   |   |   | 857   |
| Der Narr epilogirt  |      |     |    |      |      |    |     |      |     |     |   |   |   | 358   |
| Colnfpoetit         |      |     |    |      |      |    |     |      |     |     |   |   |   | 359   |
| Spruche und jahme   | Жe   | nie | n  |      | _    |    |     | _    |     |     | _ | _ |   | 360   |

#### XVI

#### 3meite Abtheilung.

#### Weft - iftlicher Divan.

|       |             |             |             |       |    |      |   |    |  |  |   |   | Grite |
|-------|-------------|-------------|-------------|-------|----|------|---|----|--|--|---|---|-------|
| I.    | Buch        | bes         | Såı         | igeri | 3  |      |   |    |  |  |   | • | 379   |
| II.   | Buch        | Đaj         | is          |       |    |      |   |    |  |  | • |   | 383   |
| Ш     | Buch        | bet         | Liel        | e     |    |      |   | ·. |  |  |   |   | 387   |
| IV.   | <b>Buc</b>  | bet         | Bei         | теф   | tu | tger | ŧ |    |  |  |   |   | 388   |
| V.    | Buch        | bes         | Unr         | nuth  | 8  |      |   |    |  |  |   |   | 389   |
|       | <b>Buc</b>  |             |             |       |    |      |   |    |  |  |   |   |       |
| VII.  | - Buch      | bes         | Tin         | THE   |    |      |   |    |  |  |   |   | 394   |
| VIII. | <b>Bu</b>   | <b>E</b> ul | cifa        |       |    |      |   |    |  |  |   |   | 395   |
| IX.   | Das         | Ефе         | nfen        | bиф   |    |      |   |    |  |  |   |   | 402   |
| X.    | Buch        | bet         | <b>Ba</b> t | abel  | ĸ  |      |   |    |  |  |   |   | 404   |
|       | <b>Buch</b> |             |             |       |    |      |   |    |  |  |   |   |       |
|       | nfclafe     |             | -           |       |    |      |   |    |  |  |   |   |       |
|       | Racht       |             |             |       |    |      |   |    |  |  |   |   |       |
|       |             |             |             |       |    |      |   |    |  |  |   |   |       |

# Bueignung.

1784.

Der Morgen kam; es scheuchten seine Exitte Den leisen Schlaf, ber mich gelind umfing, Daß ich erwacht aus meiner stillen Hitte Den Berg hinauf mit frischer Seele ging; Ich freute mich bei einem jeden Schritte Der neuen Blume, die voll Tropfen hing; Der junge Tag erhob sich mit Estzikken, Und alles ward erquickt, mich zu erquicken.

Und wie ich stieg, zog von dem Fluß der Wiesen Ein Nebel sich in Streisen sacht hervor; Er wich und wechselte mich zu umsließen, Und wuchs gestligelt mir um's Haupt empor; Des schönen Blicks sollt' ich nicht mehr genießen, Die Gegend deckte mir ein trüber Flor; Bald sah ich mich von Wolken wie umgossen Und mit mir selbst in Dämm'rung eingeschlossen.

Auf einmal schien die Sonne durchzudringen, -Im Nebel ließ sich eine Klarheit sehn. hier sant er leise, sich hinabzuschwingen; hier theilt' er, steigend, sich um Wald und höhn. Wie hofft' ich ihr ben ersten Gruß zu bringen! Sie hofft' ich nach der Trübe doppelt schön. Der lust'ge Rampf war lange nicht vollendet, Ein Glanz umgab mich, und ich stand geblendet.

Bald machte mich, die Augen aufzuschlagen, Ein inn'rer Trieb des Herzens wieder kühn; Ich konnt' es nur mit schnellen Bliden wagen, Denn alles schien zu brennen und zu glühn. Da schwebte mit den Wosten herzetragen Ein göttlich Weib vor meinen Angen hint: Kein schöner Bild sah ich in meinem Leben; Sie sah mich au und blieb verweisend schweben.

Kennst du mich nicht? sprach sie mit einem Munde, Dem aller Lieb' und Treug Ton entsloß; Erkennst du mich, die sich in manche Wunde Des Lebens dir den reinsten Balsam goß?
Du kennst mich wohl, an die zu ew'gem Bunde Dein strebend Herz sich fest und sester schloß.
Sah ich dich nicht mit heißen Herzensthränen Als Knabe schon nach mir dich eifrig sehnen?

Ja! rief ich aus, indem ich felig nieder Zur Erbe fank, lang' hab' ich dich gefühlt; Du gabst mir Ruh', wenn durch die jungen Glieder Die Leidenschaft sich rastlos durchgewühlt; Du hast mir, wie mit himmlischem Gesieder, Am heißen Tag die Stirne sanst gekühlt; Du schenktest mir der Erde keste Gaben, Und jedes Glück will ich durch dich nur haben! Dich nenn' ich nicht. Zwar hör' ich bich von vielen Gar oft genannt, und jeder heißt dich sein, Ein jedes Auge glaubt auf dich zu zielen, Kast jedem Auge wird dein Strahl zur Pein. Uch, da ich irrte, hatt' ich viel Gespielen; Da ich dich kenne, bin ich fast allein; Ich muß mein Glück nur mit mir selbst genießen, Dein holdes Licht verdeden und verschließen.

Sie lächelte, sie sprach: du siehst, wie klug, Wie nöthig war's, euch wenig zu enthüllen! Kaum bist du sicher vor dem gröbsten Trug, Kaum bist du Herr vom ersten Kinderwillen, So glaubst du dich schon Uebermensch genug, Bersäumst, die Pflicht des Mannes zu erfüllen! Wie viel bist du von andern unterschieden? Erkenne dich, leb' mit der Welt in Frieden!

Berzeih' mir, rief ich aus, ich meint' es gut; Soll ich umsonst die Augen offen haben? Ein froher Wille lebt in meinem Blut, Ich kenne ganz den Werth von deinen Gaben! Für andre wächs't in mir das eble Gut, Ich kann und will das Pfund nicht mehr vergraden! Warum sucht' ich den Weg so sehnsuchtsvoll, Wenn ich ihn nicht den Brüdern zeigen soll?

Und wie ich sprach, sah mich das hohe Wesen Mit einem Blid mitleid'ger Nachsticht an; Ich konnte mich in ihrem Auge lesen, Was ich versehlt, und was ich recht gethan. Sie lächelte, da war ich schon genesen, Zu neuen Freuden flieg mein Geist heran; Ich konnte nun mit innigem Bertrauen Mich zu ihr nahn und ihre Nähe schauen.

Da recte sie bie Hand aus in die Streifen Der leichten Wolken und des Dufts umber; Wie sie ihn faßte, ließ er sich ergreifen, Er ließ sichn, es war kein Nebel mehr. Mein Auge konnt' im Thale wieder schweifen, Gen Himmel blickt' ich, er war hell und hehr. Nur sah ich sie den reinsten Schleier halten, Er floß um sie und schwoll in tausend Falten.

Ich kenne dich, ich kenne beine Schwächen,
Ich weiß, was Gutes in dir lebt und glimmt! —
So fagte sie, ich hör' sie ewig sprechen, —
Empfange hier, was ich dir lang' bestimmt;
Dem Glücklichen kann es an nichts gebrechen,
Der dies Geschenk mit stiller Seele nimmt:
Aus Morgenduft gewebt und Sonnenklarheit,
Der Dichtung Schleier aus der Hand der Wahrheit.

Und wenn es dir und beinen Freunden schwille Am Mittag wird, so wirf ihn in die Luft! Sogleich umfäuselt' Abendwindeskühle, Umhaucht euch Blumen-Würzgeruch und Duft. Es schweigt das Wehen banger Erdgefühle, Zum Wolkenbette wandelt sich die Gruft, Besänstiget wird jede Lebenswelle, Der Tag wird lieblich, und die Nacht wird helle. So kommt benn, Freunde, wenn auf euren Wegen Des Lebens Bürbe schwer und schwerer brückt, Wenn eure Bahn ein frischerneuter Segen Wit Blumen ziert, mit goldnen Früchten schmückt, Wir gehn vereint dem nächsten Tag entgegen! So leben wir, so wandeln wir beglückt. Und dann auch soll, wenn Enkel um uns trauern, Zu ihrer Lust noch unfre Liebe dauern.

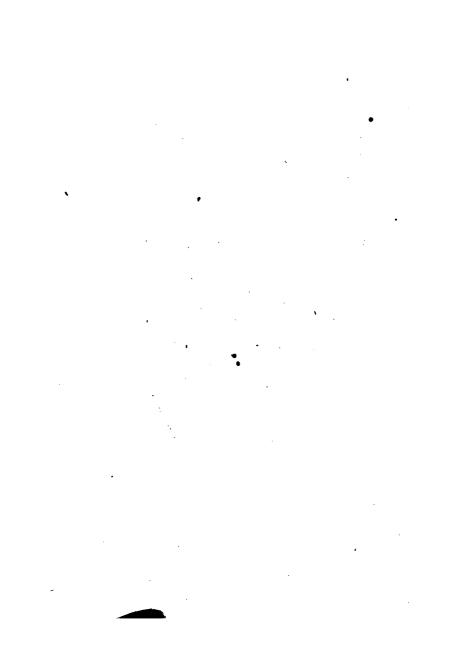

Erftes Buch.

Episch-lyrische Dichtungen.

. • . . . . . 

# Der Gänger.

Was hör' ich braußen vor bem Thor, Was auf der Brücke schallen? Laß den Gesang vor unserm Ohr Im Saale wieberhallen! Der König sprach's, der Page lief; Der Knabe kam, der König rief: Laßt mir herein den Alten!

"Gegrüßet seid mir, eble Herrn,
Gegrüßt ihr, schöne Damen!
Belch reicher Himmel! Stern bei Stern!
Ber kennet ihre Namen?
Im Saal voll Bracht und Herrlichkeit
Schließt, Augen, euch; hier ist nicht Zeit,
Sich ftannend zu ergöhen."

Der Sänger brildt' die Augen ein Und schlug in vollen Tönen; Die Ritter schauten muthig brein, Und in den Schoof die Schönen. Der König, dem das Lied gefiel, Ließ ihm, zum Lohne für sein Spiel, Eine goldne Kette reichen. "Die goldne Kette gieb mir nicht; Die Kette gieb den Rittern, Bor deren fühnem Angesicht Der Feinde Lanzen fplittern; Gieb sie dem Kanzler, den du hast, Und laß ihn noch die goldne Last Zu andern Lasten tragen.

Ich singe, wie der Bogel singt, Der in den Zweigen wohnet; Das Lied, das aus der Kehle bringt, Ift Lohn, der reichlich lohnet. Doch darf ich bitten, bitt' ich eins: Laß mir den besten Becher Weins In purem Golde reichen."

Er sest' ihn an, er trant ihn aus: "O Trant voll süßer Labe! O wohl dem hochbeglückten Haus, Wo das ist kleine Gabe! Ergeht's euch wohl, so denkt an mich, Und danket Gott so warm, als ich Für diesen Trunk euch danke."

### Der Musensohn.

Durch Feld und Walb zu schweifen, Mein Liedchen wegzupseisen, So geht's von Ort zu Ort! Und nach dem Tacte reget, Und nach dem Maß beweget Sich alles an mir fort.

Ich tann fie taum erwarten, Die erste Blum' im Garten, Die erste Bluth' am Baum. Sie grußen meine Lieber, Und tommt ber Winter wieber, Sing' ich noch jenen Traum.

Ich sing' ihn in ber Weite, Auf Sises Lang' und Breite, Da blüht ber Winter schön! Auch diese Blüthe schwindet, Und neuc Freude sindet Sich auf bebauten Höhn.

Denn wie ich bei ber Linde Das junge Böllchen finde, Sogleich erreg' ich fie. Der stumpfe Bursche bläht sich, Das steife Mädchen breht sich Nach meiner Melodie. Ihr gebt ben Sohlen Flügel Und treibt durch Thal und Hügel Den Liebling weit von Haus. Ihr lieben holden Musen, Wann ruh' ich ihr am Busen Auch endlich wieder aus?

## Wer kauft Liebesgötter?

Bon allen schönen Waaren, Zum Markte hergefahren, Wird keine mehr behagen, Als die wir euch getragen Aus fremben Ländern bringen. O höret, was wir fingen! Und seht die schönen Bögel, Sie stehen zum Berkauf.

Buerst beseht ben großen, Den lustigen, ben losen! Er hüpfet leicht und munter Bon Baum und Busch herunter; Gleich ist er wieder broben. Wir wollen ihn nicht loben. O seht ben muntern Bogel! Er steht him zum Berkauf.

Betrachtet nun ben fleinen! Er will bedächtig icheinen,

Und boch ift er ber lose, So gut als wie ber große; Er zeiget meist im Stillen Den allerbesten Willen. Der lose kleine Bogel, Er steht hier zum Berkanf.

D feht bas kleine Täutochen, Das liebe Curtelweitochen! Die Mätchen sind so zierlich, Berständig und manierlich; Sie mag sich gerne putzen Und eure Liebe unten. Der kleine zarte Bogel, Er steht hier zum Berkanf.

Wir wollen sie nicht loben, Sie stehn zu allen Proben. Sie lieben sich das Neue; Doch über ihre Treue Berlangt nicht Brief und Siegel; Sie haben alle Flügel. Wie artig sind die Bögel! Wie veizend ist der Rauf!

# Bergschloß.

Da broben auf jenem Berge Da steht ein altes Schloß, Wo hinter Thoren und Thüren Sonst lauerten Kitter und Roß. Berbrannt sind Thuren und Thore, Und überall ist es so still; Das alte verfallne Gemäner Durchklettr' ich, wie ich nur will.

hierneben lag ein Keller, So voll von töftlichem Wein; Run steiget nicht mehr mit Artigen Die Kellnerin heiter hinein.

Sie setzt ben Gästen im Saale Nicht mehr die Becher umber, Sie füllt zum heiligen Mahse Dem Pfassen das Fläschchen nicht mehr.

Sie reicht bem lüsternen Anappen Richt mehr auf dem Gange den Trant, Und nimmt für flüchtige Gabe Richt mehr ben flüchtigen Dant.

Denn alle Balken und Decken, Sie sind schon lange verbrannt, Und Trepp' und Gang und Kapelle In Schutt und Trümmer verwandt.

Doch als mit Cither und Flasche Nach diesen felfigen Höhn Ich an dem heitersten Tage Mein Liebchen steigen gesehn: Da brängte sich frohes Behagen Hervor aus veröbeter Ruh; Da ging's, wie in alten Tagen, Recht feierlich wieder zu;

Als wären für fattliche Säste Die weitesten Räume bereit, Als fäm' ein Pärchen gegangen . Aus jener tichtigen Zeit;

Als stilnd' in seiner Kapelle Der würdige Bfasse schon da. Und fragte: wallt ihr einander? Wir aber lächelten: Ja!

Und tief bewegten Gefänge Des Herzens innigsten Grund; Es zeugte statt ber Menge Der Echo schallenber Mund.

Und als sich gegen den Abend Im Stillen alles verlor, Da blicke die glithende Sonne Zum schroffen Gipfel hervor.

Und Knapp und Kellnerin glänzen, Als Herren, weit und breit; Sie nimmt sich jum Krebenzen Und er zum Danke sich Zeit.

## Geiftes : Gruß.

Hoch auf bem alten Thurme fteht Des helben ebler Geift, Der, wie bas Schiff vorübergeht, Es wohl zu fahren heißt.

"Sieh, diese Senne war so stark, "Dies Herz so sest und wild, "Die Knuchen voll von Rittermark, "Der Becher angefüllt.

"Mein halbes Leben stürmt' ich fort, "Berbehnt' bie Hälft' in Ruh', "Und du, du Menschen-Schifflein bort, "Fahr' immer, immer zu!"

## Mignon. \*

(Aus Bilbelm Meifter.)

1.

Kennst du das Land, wo die Citronen blühn, Im dunkeln Laub die Gold-Orangen glühn, Ein fanfter Wind vom blauen Himmel weht, Die Myrte still und hoch der Lorbeer steht, Kennst du es wohl?

Dahin! Dahin Möcht' ich mit dir, o mein Geliebter, ziehn.

\* Mignon, in fruber Kindheit aus ihrem Baterlande Stallen geraubt, brudt in biefen Liebern ihre traumabnliche Erinnerung, ihren Schmerz und ihre Sehnsucht aus. Kennst du das Haus? Auf Säulen ruht sein Dach, Es glänzt der Saal, es schimmert das Gemach, Und Marmorbilder stehn und sehn mich an: Was hat man dir, du armes Kind, gethan? Kennst du es wohl?

Dahin! Dahin Möcht' ich mit bir, o mein Beschützer, ziehn.

Kennst du den Berg und seinen Wolkensteg? Das Maulthier sucht im Nebel seinen Weg; In Höhlen wohnt der Drachen alte Brut; Es stürzt der Fels und über ihn die Fluth. Kennst du ihn wohl?

Dahin! Dahin Geht unfer Weg! o Bater, laß uns ziehn!

. 2

Heiß mich nicht reben, heiß mich schweigen, Denn mein Geheimniß ist mir Pflicht; Ich möchte bir mein ganzes Innre zeigen, Allein bas Schicksal will es nicht.

Zur rechten Zeit vertreibt ber Sonne Lauf Die finstre Nacht, und sie muß sich erhellen; Der harte Fels schließt seinen Busen auf, Mißgönnt ber Erbe nicht die tiesverborgnen Quellen. Es schleicht ein Liebenber lauschend sacht, Ob seine Freundin allein:
So überschleicht bei Tag und Nacht Mich Einsamen die Bein, Mich Einsamen die Dual.
Ach werd' ich erst einmal Einsam im Grabe sein, Da läßt sie mich allein!

 $\mathbf{2}.$ 

An die Thilren will ich schleichen, Still und sittsam will ich ftehn; Fromme Hand wird Nahrung reichen, Und ich werde weiter gehn.

Beber wird fich glücklich scheinen, Benn mein Bild vor ihm erscheint; Eine Thrane wird er weinen, Und ich weiß nicht, mas er weint.

3.

Wer nie sein Brod mit Thränen aß, Wer nie die kummervollen Rächte Auf seinem Bette weinend saß, Der kennt euch nicht, ihr himmlischen Mächte! Ihr führt ins Leben uns hinein, Ihr laßt ben Armen schuldig werben, Dann überlaßt ihr ihn ber Pein; — Denn alle Schuld rächt sich auf Erben.

### Das Beilchen.

Ein Beilchen auf ber Wiese stand Gebückt in sich und unbekannt; Es war ein herzigs Beilchen. Da kam eine junge Schäferin Mit leichtem Schritt und munterm Sinn Daher, daher, Die Wiese her, und sang.

Ach! benkt das Beilchen, wär' ich nur Die schönste Blume der Natur, Ach, nur ein kleines Weilchen, Bis mich das Liebchen abgepflückt Und an dem Busen matt gedrückt! Ach nur, ach nur Ein Biertelstündchen lang!

Ach! aber ach! das Mäbchen kam Und nicht in Acht das Beilchen nahm, Ertrat das arme Beilchen. Es fant und ftarb und freut' sich noch: Und sterb' ich denn, so sterb' ich doch Durch sie, durch sie, Zu ihren Füßen doch.

## Das Blumlein Bunberfcon.

Lieb bes gefangenen Grafen.

#### Graf.

Ich kenn' ein Blümlein Wunderschön Und trage darnach Verlangen; Ich möcht' es gerne zu suchen gehn, Allein ich bin gefangen. Die Schmerzen sind mir nicht gering; Denn als ich in der Freiheit ging, Da hatt' ich es in der Nähe.

Bon diesem ringsum steilen Schloß Lass' ich die Augen schweisen, Und kann's von hohem Thurmgeschoß Mit Bliden nicht ergreisen; Und wer mir's vor die Augen brächt', Es wäre Ritter ober Knecht, Der sollte mein Trauter bleiben.

### Mofe.

3ch blühe schön, und höre bies hier unter beinem Gitter. Du meinest mich, die Rose gewiß, Du ebler armer Ritter! Du hast gar einen hohen Sinn, Es herrscht die Blumenkönigin Gewiß auch in beinem Herzen.

#### Graf.

Dein Burpur ist aller Shren werth Im grünen Ueberkleibe; Darob das Wädchen bein begehrt, Wie Gold und ebel Geschmeide. Dein Kranz erhöht das schönste Gesicht; Allein du bist das Blümchen nicht, Das ich im Stillen verehre.

#### Silie.

Das Röslein hat gar stolzen Brauch Und strebet immer nach oben; Doch wird ein liebes Liebchen auch Der Lilie Zierde loben. Wem's Herze schlägt in treuer Brust Und ist sich rein, wie ich bewußt, Der halt mich wohl am höchsten.

### Graf.

Ich nenne mich zwar keusch und rein, Und rein von bosen Fehlen; Doch muß ich hier gefangen sein, Und muß mich einsam qualen. Du bist mir zwar ein schönes Bild Bon mancher Jungfrau rein und mild; Doch weiß ich noch was Liebers.

#### Melke.

Das mag wohl ich, die Nelle, fein hier in bes Bachters Garten,

Wie würde sonst der Alte mein Mit so viel Sorgen warten? Im schönen Kreis der Blätter Drang Und Wohlgeruch das Leben lang Und alle tausend Farben.

#### Graf.

Die Nelke soll man nicht verschmähn, Sie ist bes Gärtners Wonne: Balb muß sie in dem Lichte stehn, Balb schützt er sie vor Sonne; Doch was den Grafen glücklich macht, Es ist nicht ausgesuchte Pracht; Es ist ein stilles Blümchen.

#### Deilden.

Ich steh' verborgen und gebückt, Und mag nicht gerne sprechen; Doch will ich, weil sich's eben schickt, Mein tiefes Schweigen brechen, Wenn ich es bin, du guter Mann, Wie schwerzt mich's, daß ich hinauf nicht kann Dir alle Gerüche senden.

### Graf.

Das gute Beilchen schätz' ich sehr; Es ist so gar bescheiben Und duftet so schön; doch brauch' ich mehr In meinem herben Leiden. Ich will es euch nur eingestehn: Auf biefen durren Felfenhöhn 3ft's Liebchen nicht zu finden.

Doch wandelt unten an dem Bach Das treuste Weib der Erde Und seufzet leise manches Ach,, Bis ich erlöset werde. Wenn sie ein blaues Blümchen bricht Und immer sagt: Bergiß mein nicht! So fühl' ich's in der Ferne.

Ja, in der Ferne fühlt sich die Macht, Wenn Zwei sich redlich lieben; Drum din ich in des Kerkers Nacht Auch noch lebendig geblieben. Und wenn mir sast das Herze bricht, So rus' ich nur: Bergiß mein nicht! Da komm' ich wieder ins Leben.

### Der Fischer.

Das Wasser rauscht', das Wasser schwoll, Ein Fischer saß daran,
Sah nach dem Angel ruhevoll,
Kühl dis ans Herz hinan.
Und wie er sitzt und wie er lauscht,
Theilt sich die Fluth empor;
Aus dem bewegten Wasser rauscht
Ein seuchtes Weib hervor.

Sie sang zu ihm, sie sprach zu ihm: Was lockt du meine Brut Mit Menschenwig und Menschenlist Hinauf in Todesgluth? Ach wüßtest du, wie's Fischlein ist So wohlig auf dem Grund, Du stiegst herunter, wie du bist, Und würdest erst gesund.

Labt sich die liebe Sonne nicht, Der Mond sich nicht im Meer? Kehrt wellenathmend ihr Gesicht Nicht doppelt schöner her? Lockt dich der tiefe himmel nicht, Das seuchtverklärte Blau? Lockt dich dein eigen Angesicht Nicht her in ew'gen Thau?

Das Wasser rauscht', das Wasser schwoll, Nett' ihm den nacken Fuß;
Sein Herz wuchs ihm so sehnsuchtsvoll, Wie bei der Liebsten Gruß.
Sie sprach zu ihm, sie sang zu ihm:
Da war's um ihn geschehn;
Halb zog sie ihn, halb sank er hin,
Und ward nicht mehr gesehn.

## Der König in Thule.

Es war ein König in Thule, Gar treu bis an bas Grab, Dem sterbend seine Buhle Einen goldnen Becher gab.

Es ging ihm nichts darüber, Er leert' ihn jeden Schmaus, Die Augen gingen ihm über, So oft er trank daraus.

Und als er fam zu sterben, Bählt' er seine Stäbt' im Reich, Gönnt' alles seinem Erben, Den Becher nicht zugleich.

Er saß beim Königsmahle, Die Ritter um ihn her, Auf hohem Bätersaale Dort auf bem Schkoß am Meer.

Dort stand der alte Zecher, Trank letzte Lebensgluth, Und warf den heil'gen Becher Himmter in die Fluth.

Er sah ihn stürzen, trinken Und sinken tief ins Meer. Die Augen thäten ihm sinken; Trank nie einen Tropfen mehr.

## Erlfönig.

Wer reitet so spät durch Racht und Wind? Es ift der Bater mit seinem Kind; Er hat den Knaben wohl in dem Arm, Er saßt ihn sicher, er hält ihn warm.

Mein Sohn, was birgst du so bang dein Gesicht? — Siehst, Bater, du den Erlkönig nicht? Den Erlenkönig mit Kreu' und Schweif? — Mein Sohn, es ist ein Rebelstreif.

"Du liebes Kind, komm, geh mit mir! "Gar schöne Spiele spiel' ich mit bir; "Manch' bunte Blumen sind an dem Strand; "Meine Mutter hat manch gülden Gewand."

Mein Bater, mein Bater, und hörest du nicht, Bas Erlenkönig mir leise verspricht? — Sei ruhig, bleibe ruhig, mein Kind; In dürren Blättern fäuselt ber Bind.

"Bilst, seiner Knabe, bu mit mir gehn? "Meine Töchter sollen bich warten schön; "Weine Töchter führen ben nächtlichen Rech'n, "Und wiegen und tanzen und singen bich ein."

Mein Bater, mein Bater, und fiehst bu nicht bort Erlfönigs Töchter am buftern Ort? — Mein Sohn, mein Sohn, ich seh' es genau: Es scheinen die alten Weiden so grau. "Ich liebe bich, mich reizt beine schöne Gestalt; "Und bist du nicht willig, so brauch' ich Gewalt." Mein Bater, mein Bater: jest faßt er mich an! Erltönig hat mir ein Leibs gethan!

Dem Bater grauset's, er reitet geschwind, Er hält in den Armen das ächzende Kind, Erreicht den Hof mit Müh' und Noth; In seinen Armen das Kind war todt.

## Bigeunerlieb.

Im Nebelgeriesel, im tiefen Schnee, Im wilden Wald, in der Winternacht, Ich hörte der Wölfe Hungergeheul, Ich hörte der Eulen Geschrei: Wille wau wau wau! Wille wo wo wo!

Ich schoff einmal eine Rat' am Zaun, Der Anne, ber Her', ihre schwarze liebe Rat'; Da kamen bes Nachts sieben Wehrwölf' zu mir, Waren sieben Weiber vom Dorf.

Wille wau wau wau! Wille wo wo wo! Wito hu! Ich kannte fie all', ich kannte sie wohl, Die Anne, die Ursel, die Käth', Die Liese, die Barbe, die Ev', die Beth; Sie heulten im Kreise mich an. Wille wan wan wan!

Wille wau wau wau! Wille wo wo wo! Wito hu!

Da nannt' ich sie alle bei Namen lant: Bas willst du Anne? was willst du, Beth? Da rüttelten sie sich, da schüttelten sie sich, Und liefen und heulten davon.

> Wille wau wau wau! Wille wo wo wo! Wito hu!

# Die erste Walpurgisnacht.

Cin Druide.

Es lacht ber Mai!
Der Wald ist frei
Bon Eis und Reifgehänge.
Der Schnee ist fort:
Am grünen Ort
Erschallen Lustgesänge.
Ein reiner Schnee
Liegt auf ber Höh';
Doch eilen wir nach oben,

Begehn ben alten heil'gen Brauch, Allvater bort zu loben. Die Flamme lobre burch ben Rauch! So wird bas Herz erhöben.

#### Die Druiden.

Die Flamme lobre durch ben Rauch! Begeht den alten heil gen Brauch, Allvater bort zu loben! Hinauf! hinauf nach oben!

#### Giner aus dem Bolke.

Könnt ihr so verwegen handeln! Wollt ihr benn zum Tode wandeln? Kennet ihr nicht die Gesetze Unsere harten Ueberwinder? Rings gestellt sind ihre Netze Auf die Heiben, auf die Sünder. Ach, sie schlachten auf dem Walle Unser Weiber, unser Kinder! Und wir alle Nahen uns gewissem Falle.

### Chor ber Weiber.

Auf bes Lagers hohem Walle Schlachten fie schon unfre Kinder. Ach, die strengen Ueberwinder! Und wir alle Nahen uns gewissem Falle.

### Gin Druide.

Wer Opfer heut Zu bringen scheut, Goethe, Gesichte. Berdient erst seine Bande. Der Wald ist frei! Das Holz herbei, Und schichtet es zum Brande! Doch bleiben wir Im Buschrevier Am Tage noch im Sillen, Und Männer stellen wir zur Hut Um eurer Sorge willen. Dann aber laßt mit frischem Muth Uns unsre Pflicht erfüllen.

#### Chor ber Manter.

Bertheilt ench, wadre Männer, hier Durch biefes ganze Walbrevier, Und wachet hier im Stillen, Wenn sie die Pflicht erfüllen.

### Ein Wächter.

Diese dumpsen Pfaffenchristen, Last uns ked sie überlisten! Mit dem Teusel, den sie sabeln, Wollen wir sie selbst erschrecken. Kommt! Mit Zaden und mit Gabeln Und mit Gluth und Klapperstöden Lärmen wir bei nächtzer Weile Durch die engen Felsenstrecken. Kauz und Eule Heul' in unser Kundgeheule!

### Chor ber Wachter.

Rommt mit Zaden und mit Gabeln, Wie ber Teufel, ben fie fabeln,

Und mit wilden Alapperstöden Durch die leeren Felsenstreden! Kauz und Eule Heul' in unser Rundgeheule!

### Gin Druide.

So weit gebracht,
Daß wir bei Nacht
Allvater heimlich singen!
Doch ist es Tag,
Sobald man mag
Ein reines Herz dir bringen.
Du kannst zwar heut
Und manche Zeit
Dem Feinde viel erlauben.
Die Flamme reinigt sich vom Rauch:
So reinig' unsern Glauben!
Und raubt man ims den alten Brauch:
Dein Licht, wer will es rauben!

### Ein driftlider Wadter.

Hilf, ach hilf mir, Kriegsgeselle! Ach, es kommt die ganze Hölle! Sieh, wie die verherten Leiber Durch und durch von Flamme glüben, Menschen-Wölf' und Drachen-Weiber, Die im Flug vorüberziehen! Welch entsetzliches Getöse! Laßt uns, laßt uns alle fliehen! Oben flammt und sauf't der Böse. Aus dem Boden Dampfet rings ein Höllen-Broden. Chor der driftlichen Wächter. Schredliche verherte Leiber, Menschen-Bölf und Drachen-Weiber! Welch entsetliches Getöse! Sieh, da flammt, da zieht ber Böse! Aus dem Boden Dampfet rings ein Höllen-Broben.

Chor der Druiden. Die Flamme reinigt sich vom Rauch; So reinig' unsern Glauben! Und raubt man uns den alten Brauch: Dein Licht, wer kann es rauben!

## Der Zauberlehrling.

Hat der alte Herenmeister Sich doch einmal wegbegeben! Und nun sollen seine Geister Auch nach meinem Willen leben. Seine Wort' und Werte Wert' ich und den Brauch, Und mit Geistesstärte Thu' ich Wunder-auch.

> Walle! walle Manche Strede, Daß zum Zwecke Wasser sließe, Und mit reichem vollem Schwalle Zu dem Bade sich ergieße.

Und nun komm, du alter Besen! Nimm die schlechten Lumpenhüllen; Bist schon lange Knecht gewesen; Nun erfülle meinen Willen! Auf zwei Beinen stehe, Oben sei ein Kopf, Eile nun und gehe Mit dem Wassertopf!

Walle! walle Manche Strede, Daß zum Zwede Wasser sließe, Und mit reichem vollem Schwalle Zu dem Bade sich ergieße.

Seht, er läuft zum Ufer nieber; Wahrlich! ist schon an dem Flusse, Und mit Blizesschnelle wieder Ift er hier mit raschem Gusse.
Schon zum zweitenmale!
Wie das Beden schwillt!
Wie sich jede Schale
Boll mit Wasser füllt!

Stehe! stehe! Denn wir haben Deiner Gaben Bollgemeffen! — Ach, ich merk es! Wehe! wehe! Hab' ich boch bas Wort vergessen! Ach, bas Wort, worauf am Ende Er bas wird, was er gewesen.
Ach, er läuft und bringt behende!
Wärst du boch der alte Besen!
Immer neue Güsse
Bringt er schnell herein,
Ach! und hundert Flüsse
Stürzen auf mich ein.

Nein, nicht länger Kann ich's lassen; Will ihn fassen. Das ist Tilde! Ach! nun wird mir immer bänger! Welche Miene! welche Blide!

D, bu Ausgeburt ber Hölle! Soll das ganze Haus ersausen? Seh' ich über jede Schwelle Doch schon Wasserströme lausen. Ein verruchter Besen, Der nicht hören will! Stock, der du gewesen, Steh doch wieder still!

> Willf's am Enbe Gar nicht lassen? Will bich fassen, Will bich hatten, Und das alte Holz behende Mit dem scharfen Beile spalten.

Seht, ba kommt er schleppend wieder! Wie ich mich nun auf dich werse, Gleich, v Rebold, liegst du nieder; Krachend trifft die glatte Schärfe. Wahrlich! brav getroffen!
Seht, er ist entzwei!
Und nun kann ich hoffen,
Und ich athme frei!

Wehe! wehe!. Beibe Theile Stels in Eile Schon als Knechte Böllig fertig in die Höhe! Hächte!

Und sie laufen! Naß und nässer Wird's im Saal und auf den Stafen. Welch entsetliches Gewässer! Herr und Meister! hör' mich rusen! — Ach, da kommt der Meister! Herr, die Noth ist groß! Die ich rief, die Geister, Werd' ich num nicht los.

"In die Ede, Besen! Besen! Seid's gewesen. Denn als Geister Ruft euch nur zu seinem Zwede Erst hervor ber alte Meister.

## Der Schatgraber.

Arm am Beutel, frant am Herzen, Schleppt' ich meine langen Tage. Urmuth ist die größte Blage, Reichthum ist das höchste Gut! Und, zu enden meine Schmerzen, Ging ich einen Schatz zu graben. "Meine Seele sollst du haben. Schrieb ich bin mit eignem Blut.

Und so zog ich Kreis' um Kreise, Stellte wunderbare Flammen, Kraut und Knochenwerk zusammen; Die Beschwörung mar vollbracht. Und auf die gelernte Weise Grub ich nach dem atten Schate Auf dem angezeigten Plate.

Und ich sah ein Licht von weiten, Und es kam gleich einem Sterne Hinten aus der fernsten Ferne; Eben als es zwölfe schlug. Und da galt kein Borbereiten, Heller ward's mit einemmale Bon dem Glanz der vollen Schale, Die ein schiner Knabe trug. Holbe Augen sah ich blinken Unter bichten Blumenkranze; In des Trankes Himmelsglanze Trat er in den Kreis herein. Und er hieß mich freundlich trinken, Und ich dacht': es kann der Knabe Mit der schönen lichten Gabe Wahrlich nicht der Böse sein.

"Trinke Muth bes reinen Lebens! Dann verstehst du die Belehrung, Kommst mit ängstlicher Beschwörung Nicht zurück an diesen Ort. Grabe hier nicht mehr vergebens! Tages Arbeit! Abends Gäste! Saure Wochen! Frohe Feste! Sei bein künftig Zauberwort."

# Der Todtenkang.

Der Thürmer ber schaut zu Mitten ber Nacht Hinab auf die Gräber in Lage; Der Mond ber hat alles ins Helle gebracht; Der Kirchhof er liegt wie am Tage. Da regt sich ein Grab und ein anderes dann; Sie kommen hervor, ein Weib da, ein Mann, In weißen und schleppenden Hemben. Das reckt nun, es will sich ergögen sogleich, Die Knöchel zur Runde, zum Kranze, So arm und so jung, und so alt und so reich; Doch hindern die Schleppen am Tanze. Und weil hier die Scham nun nicht weiter gebeut, So schütteln sich alle, da liegen zerstreut Die Hembelein über den Hilgeln.

Nun hebt sich ber Schenkel, nun wackelt das Bein, Geberden da giebt es vertrackte; Dann klippert's und Nappert's mitunter hinein, Als schlüg' man die Hölzlein zum Tacke. Das kommt nun dem Thürmer so lächerlich vor. Da raunt ihm der Schalk, der Bersucher, ins Ohr: Geh! hole dir einen der Laken.

Gethan wie gebacht! und er flüchtet sich schnell Nun hinter geheiligte Thüren. Der Mond und noch immer er scheinet so hell Zum Tanz, den sie schauderlich führen. Doch endlich verlieret sich dieser und der, Schleicht eins nach dem andern gekleidet einher, Und husch ist es unter dem Rasen.

Nur einer der trippelt und stolpert zuletzt Und tappet und grapst an den Grüften; Doch hat kein Geselle so schwer ihnt verletzt; Er wittert das Tuch in den Lüsten. Er rüttelt die Thurmthür, sie schlägt ihn zurück, Geziert und gesegnet, dem Thürmer zum Glück, Sie blinkt von metallenen Kreuzen. Das hemb muß er haben, da rastet er nicht, Da gilt auch kein langes Besinnen, Den gothischen Zierath ergreist num der Wicht Und klettert von Zinne zu Zinnen. Nun ist's nur den armen, den Thürmer gethan! Er ruckt sich von Schnörkel zu Schnörkel hinan, Langbeinigen Spinnen vergleichbar.

Der Thürmer erbleichet, ber Thürmer erbebt, Gern gäb' er ihn wieder ben Laken. Da häckelt — jetzt hat er am längsten gelebt — Den Zipfel ein eiserner Zacken. Schon trübet der Wond sich verschwindenden Scheins, Die Glode sie donnert ein mächtiges Eins, Und unten zerschellt das Gerippe.

## Sochzeitlieb.

Wir singen und sagen vom Grafen so gern, Der hie in dem Schlosse gehauset, Da, wo ihr den Enkel des seligen Herrn, Den heute vermählten, beschmauset. Nun hatte sich jener im heiligen Krieg Zu Ehren gestritten durch mannigen Sieg, Und als er zu Hause vom Rösselin stieg, Da fand er sein Schlösselin oben;

Da bist du nun, Gräflein, da bist du zu Haus, Das Heimische sindest du schlimmer!
Zum Fenster da ziehen die Winde hinaus,
Sie kommen durch alle die Zimmer.
Was wäre zu thun in der herbstlichen Nacht?
So hab' ich doch manche noch schlimmer vollbracht,
Der Morgen hat alles wohl besser gemacht.
Drum rasch bei der mondlichen Helle
Ins Bett, in das Stroh, ins Gestelle.

Und als er im willigen Schlummer so lag, Bewegt es sich unter dem Bette. Die Ratte die raschle so lange sie mag! Ja, wenn sie ein Bröselein hätte! Doch siehe! da stehet ein winziger Wicht, Ein Zwerglein so zierlich mit Ampelen-Licht, Mit Rednergeberden und Sprechergewicht, Zum Fuß des ermüdeten Grasen, Der, schläst er nicht, möcht' er doch schlasen.

"Wir haben und Feste hier oben ersaubt, Seitbem du die Zimmer verlassen, Und weil wir dich weit in der Ferne geglaubt, So dachten wir eben zu prassen. Und wenn du vergönnest und wenn dir nicht graut, So schmausen die Zwerge, behaglich und saut, Zu Ehren der reichen, der niedlichen Braut." Der Graf im Behagen des Traumes: "Bedienet euch immer des Raumes!"

Da kommen brei Reiter, fie reiten hervor, Die unter bem Bette gehalten; Dann folget ein fingendes, klingendes Chor Possierlicher kleiner Gestalten, Und Wagen auf Wagen mit allem Geräth, Daß einem so Hören und Sehen vergeht, Wie's nur in den Schlössern der Könige steht; Zuletzt auf vergoldetem Wagen Die Braut und die Gäste getragen.

So rennet nun alles in vollem Galopp Und kürt sich im Saale sein Plätzchen; Zum Drehen und Walzen und lustigen Hopp Erkieset sich jeder ein Schätzchen. Da pfeist es und geigt es und klinget und klirrt, Da ringelt's und schleift es und rauschet und wirrt, Da pispert's und knistert's und slüstert's und schwirrt; Das Gräslein, es blicket hinüber, Es dünkt ihn, als läg' er im Fieber.

Nun bappelt's und rappelt's und klappert's im Saal Bon Bänken und Stühlen und Tischen; Da will nun ein jeder am festlichen Mahl Sich neben dem Liebchen erfrischen. Sie tragen die Bürste, die Schinken so klein Und Braten und Fisch und Gestügel herein, Es kreiset beständig der köskliche Wein; Das toset und koset so lange, Berschwindet zuletzt mit Gesange.

Und sollen wir singen, was weiter geschehn, So schweige bas Toben und Tosen. Denn, was er so artig im Kleinen gesehn, Ersuhr er, genoß er im Großen. Trompeten und klingender singender Schall, Und Wagen und Reiter und bräntlicher Schwall, Sie kommen und zeigen und neigen sich all, Unzählige, selige Leute. So ging es und geht es noch heute.

## Der getreue Ecfart.

"D wären wir weiter, o wär' ich zu Haus! Sie kommen, da kommt schon der nächtliche Graus, Sie sind's die unholdigen Schwestern. Sie streifen heran, und sie finden uns hier, Sie trinken das mühsam geholte das Bier, Und lassen nur leer uns die Krüge."

So sprechen die Kinder und drücken sich schnell; Da zeigt sich vor ihnen ein alter Gesell: "Nur stille, Kind! Kinderlein, stille! Die Hulden, sie kommen von durstiger Jagd Und laßt ihr sie trinken, wie's jeder behagt, Dann sind sie euch hold, die Unholden."

Gefagt, so geschehn! und da naht sich der Graus Und siehet so grau und so schattenhaft aus, Doch schlürft es und schlampft es aufs beste. Das Bier ist verschwunden, die Krüge sind leer; Nun saus't und braus't es, das wüthige Heer, Ins weite Gethal und Gebirge.

Die Kinderlein ängflich gen Hause so schwell, Gesellt sich zu ihnen der fromme Gesell:
"Ihr Büppchen, nur seid mir nicht traurig." —
"Bir kriegen nun Schelten und Streich" bis aufs Blut."
"Nein keineswegs, alles geht herrlich und gut,
Nur schweiget und horchet wie Mäuslein.

Und der es euch anräth und der es befiehlt, Der ift es, ber gern mit den Kindelein spielt, Der alte Getreue, der Edart. Bom Wundermann hat man euch immer erzählt, Nur hat die Bestätigung jedem gesehlt, Die habt ihr nun köstlich in Händen."

Sie kommen nach Hause, sie setzen ben Krug Ein jedes den Eltern bescheiden genug Und harren der Schläg' und der Schelten. Doch siehe, man kostet: ein herrliches Bier! Man trinkt in die Runde schon dreimal und vier, Und noch nimmt der Krug nicht ein Ende.

Das Bunder es dauert zum morgenden Tag; Doch fraget, wer immer zu fragen vermag: Wie ist's mit den Krilgen ergangen? Die Mäustein, sie lächeln, im Stillen ergött; Sie stammeln und stottern und schwatzen zuletzt, Und gleich sind vertrocknet die Krilge.

Und wenn ench, ihr Kinder, mit treuem Gesicht Ein Bater, ein Lehrer, ein Albermann spricht! So horchet und folget ihm punktlich! Und liegt auch das Zünglein in peinlicher Hut, Berplandern ist schädlich, verschweigen ist gut; Dann füllt sich das Bier in den Krügen.

## Der Rattenfänger.

Ich bin der wohlbekannte Sänger, Der vielgereiste Rattenfänger, Den diese altberühmte Stadt Gewiß besonders nöthig hat. Und wären's Ratten noch so viele, Und wären Biesel mit im Spiele: Bon allen sändr' ich diesen Ort, Sie müssen mit einander sort.

Dann ist ber gut gelaunte Sänger Mitunter auch ein Kinderfänger, Der selbst die wildesten bezwingt, Wenn er die goldnen Märchen singt. Und wären Knaben noch so trutig, Und wären Mädchen noch so strutig: In meine Saiten greif ich ein, Sie müssen alle hinter brein.

Dann ist der vielgewandte Sänger Gelegentlich ein Mädchenfänger; In keinem Städtchen langt er an, Wo er's nicht mancher angethan. Und wären Mädchen noch so blöbe, Und wären Weiber noch so spröde:

Doch allen wird fo liebebang Bei Zauberfaiten und Gefang.

Ich bin ber wohlbekannte Sänger, Der vielgereis'te Rattenfänger, Den biese altberühmte Stadt Gewiß besonders nöthig hat; Und wären's Ratten noch so viele, Und wären Wiesel mit im Spiele; Bon allen säubr' ich diesen Ort, Sie müssen mit einander fort.

### Die wandelnde Glode.

Es war ein Kind, bas wollte nie Zur Kirche sich bequemen, Und Sonntags fand es stets ein Wie, Den Weg ins Feld zu nehmen.

Die Mutter sprach: Die Glocke tont, Und so ist die's befohlen, Und hast du dich nicht hingewöhnt, Sie kommt und wird dich holen.

Das Kind es benkt: die Glode hängt Da droben auf dem Stuhle. Schon hat's den Weg ins Feld gelenkt, Als lief es aus der Schule.

Goethe, Gebichte.

Die Glode Glode tönt nicht mehr, Die Mutter hat gefacelt. Doch welch ein Schreden hinterher! Die Glode kommt gewackelt.

Sie wadelt schnell, man glaubt es kaum; Das arme Kind im Schreden Es läuft, es kommt, als wie im Traum; Die Glode wird es beden.

Doch nimmt es richtig feinen Husch, Und mit gewandter Schnelle Eilt es durch Anger, Feld und Busch Zur Kirche, zur Kapelle.

Und jeden Sonn und Feiertag & Gebenkt es an den Schaden, Läßt durch den ersten Glockenschlag Richt in Person sich laben.

### Ballade.

"Die Kinder sie hören es gerne."

Herein, o du Guter! du Alter, herein! Hier unten im Saale da sind wir allein, Wir wollen die Pforte verschließen. Die Mutter sie betet, der Bater im Hain Ift gangen, die Wölse zu schießen. O sing uns ein Märchen, o sing es uns oft, Daß ich und ber Bruber es lerne; Wir haben schon längst einen Sänger gehofft, Die Kinder sie hören es gerne.

Im nächtlichen Schrecken, im feinblichen Graus, Berläßt er das hohe, das herrliche Haus, Die Schäße die hat er vergraben.
Der Graf nun so eilig zum Pförtchen hinaus, Was mag er im Arme denn haben?
Was birget er unter dem Mantel geschwind?
Was trägt er so rasch in die Ferne?
Ein Töchterlein ist es, da schläft nun das Kind. — Die Kinder sie hören es gerne.

Nun hellt sich ber Morgen, die Welt ist so weit, In Thälern und Wälbern die Wohnung bereit, In Thälern erquickt man den Sänger. So schreitet und heischt er unendliche Zeit, Der Bart wächst ihm länger und länger; Doch wächst in dem Arme das liebliche Kind, Wie unter dem glücklichsten Sterne, Geschützt in dem Mantel vor Regen und Wind — Die Kinder sie hören es gerne.

Und immer sind weiter die Jahre gerückt, Der Mantel entfärbt sich, der Mantel zerstückt, Er könnte sie länger nicht sassen. Der Bater er schaut sie, wie ist er beglückt! Er kann sich für Freude nicht lassen; So schön und so ebel erscheint sie zugleich, Entsprossen aus tüchtigem Kerne, Wie macht fie ben Bater, ben theuren, fo reich! Die Kinder fie hören es gerne.

Da reitet ein fürstlicher Ritter heran,
Sie recket die Hand aus, der Gabe zu nahn,
Almosen will er nicht geben.
Er sasse has Händen se kräftiglich an:
Die will ich, so ruft er, aus Leben!
Erkennst du, erwidert der Alke, den Schat,
Erhebst du Jur Fürstin sie gerne;
Sie sei dir verlobet auf grünendem Plat —
Die Kinder sie hören es gerne.

Sie segnet der Priester am heiligen Ort, Mit Lust und mit Unlust nun ziehet sie fort, Sie möchte vom Bater nicht scheiden. Der Alte er wandelt nun hier und bald dort; Er träget in Frenden sein Leiden. So hab' ich mir Jahre die Tochter gedacht, Die Enkelein wohl in der Ferne; Sie segn' ich bei Tage, sie segn' ich bei Nacht — Die Kinder sie hören es gerne.

Er segnet die Kinder, da poltert's am Thor, Der Bater da ist er! Sie springen hervor; Sie können den Alten nicht bergen — Was lockst du die Kinder! du Bettler! du Thor! Ergreift ihn, ihr eisernen Schergen! Zum tiessten Berließ den Berwegenen sort! Die Mutter vernimmt's in der Ferne, Sie eilet, sie bittet mit schmeichelndem Wort — Die Kinder sie hören es gerne.

Die Schergen sie lassen ben Wirbigen stehn, Und Mutter und Kinder sie bitten so schön; Der fürstliche Stolze verbeißet Die grimmige Wuth, ihn entrüstet das Flehn, Bis endlich sein Schweigen zerreißet. Du niedrige Brut! du vom Bettlergeschlecht! Berfinsterung fürstlicher Sterne! Ihr bringt mir Berderben! Geschieht mir doch Recht!— Die Kinder sie hörens nicht gerne.

Noch stehet der Alte mit herrlichem Blid,
Die eisernen Schergen sie treten zurück,
Es wächst nur das Toben und Wäthen.
Schon lange verflucht' ich mein ehliches Glück,
Das sind nun die Früchte der Blüthen!
Man läugnete stets und man läugnet mit Recht,
Daß je sich der Abel erlerne,
Die Bettlerin zeugte mir Bettlergeschlecht —
Die Kinder sie hören's nicht gerne,

Und wenn euch der Gatte, der Bater verstößt, Die heiligsten Bande verwegentlich lös't, So kommt zu dem Bater, dem Ahnen! Der Bettler vermag, so ergraut und entblößt, Euch herrliche Wege zu bahnen. Die Burg die ist meine! Du hast sie geraubt, Wich trieb dein Geschlecht in die Ferne; Wohl din ich mit köstlichen Siegeln beglaubt! — Die Kinder sie hören es gerne.

Rechtmäßiger König er fehret zurud, Den Treuen verleiht er entwendetes Glud, Ich löse die Siegel der Schätze.

— So rufet der Alte mit freundlichem Blid: Euch künd' ich die milden Gesetze. Erhole dis, Sohn! Es entwickelt sich gut, Heut' einen sich selige Sterne;
Die Fürstin sie zeugte dir fürstliches Blut — Die Kinder sie hören es gerne.

## Johanna Gebus. \*

Der Damm zerreißt, bas Feld erbrauft, Die Fluthen spälen, die Fläche fauf't.

"Ich trage dich, Mutter, durch die Fluth, Noch reicht sie nicht hoch, ich wate gut." — "Auch uns bedenke, bedrängt wie wir sind, Die Hausgenossin, drei arme Kind! Die schwache Frau!... Du gehst davon!" — Sie trägt die Mutter durch's Wasser schon. "Zum Bühle da rettet euch! harret derweil; Gleich kehr' ich zurück, uns allen ist Heil. Zum Bühl ist's noch trocken und wenige Schritt'; Doch nehmt auch mir meine Ziege mit!"

Der Damm zerschmilzt, bas Felb erbrauf't, Die Fluthen wühlen, bie Fläche fauft.

<sup>\* &</sup>quot;Bum Anbenken ber fiebzehnjährigen Schonen, Guten, aus bem Dorfe Brienen, bie am 13. Jannar 1809 bei bem Eisgange bes Rheins und bem großen Bruche bes Dammes von Cleverham Gulfe reichenb unterging."

Sie fetzt die Mutter auf sichres Land:
Schön Suschen, gleich wieder zur Fluth gewandt;
"Bohin? Wohin? Die Breite schwoll;
Des Wassers ist hüben und drüben voll.
Berwegen ins Tiese willst du hinein!"
"Sie sollen und mussen gerettet sein.

Der Damm verschwindet, bie Welle brauft, Gine Meereswoge, fie schwantt und fauft.

Schön Suschen schreitet gewohnten Steg, Umströmt auch gleitet sie nicht vom Weg, Erreicht ben Bühl und die Nachbarin; Doch der und den Kindern kein Gewinn!

Der Damm verschwand, ein Meer erbrauf'ts, Den Heinen Sügel im Kreis umfauf'ts.

Da gähnet und wirbelt der schäumende Schlund Und ziehet die Frau mit den Kindern zu Grund; Das Horn der Ziege faßt das ein', So follten sie alle verloren sein! Schön Suschen steht noch strad und gut; Wer rettet das junge, das ebelste Blut! Schön Suschen steht noch wie ein Stern; Doch alle Werber sind alle fern. Rings um sie her ist Wasserbahn, Kein Schifflein schwimmet zu ihr heran. Noch einmal blickt sie zum Himmel himmel, Da nehmen die schmeichelnden Fluthen sie auf.

Rein Damm, fein Felb! Rur hier und bort Bezeichnet ein Baum, ein Thurm ben Ort.

Bebeckt ist alles mit Wasserschwall; Doch Suschens Bild schwebt überall. — Das Wasser sinkt, das Land erscheint, Und überall wird schön Suschen beweint. — Und dem sei, wer's nicht singt und sagt, Im Leben und Tod nicht nachgefragt!

# Wandrer und Pächterin.

Er.

Kannst du, schöne Pächtrin ohne gleichen, Unter dieser breiten Schattenlinde, Wo ich Wandrer furze Ruhe finde, Labung mir für Durst und Hunger reichen?

Sie.

Willst bu, Bielgereis'ter, hier dich laben; Sauren Rahm und Brot und reise Früchte, Nur die ganz naturlichsten Gerichte, Kannst du reichlich an der Quelle haben.

Er.

Ift mir boch, ich mußte schon bich tennen, Unvergeff'ne Zierbe holber Stunden! Aehnlichkeiten bab' ich oft gefunden; Diese muß ich boch ein Wunder nennen.

#### Sie.

Ohne Bunder findet sich bei Wandrern Oft ein sehr erklärliches Erstaunen. Ja, die Blonde gleichet oft der Brannen; Eine reizet eben, wie die andern.

#### Œr.

Heute nicht, filtwahr, zum erstenmale Hat mir's biese Bildung abgewonnen! Damals war sie Sonne aller Sonnen In dem festlich ausgeschmikaten Saale.

#### Sir.

Frent es bich, so kann es wohl geschehen, Daß man beinen Märchenscherz vollenbe: Burpurseibe floß von ihrer Lenbe, Da du sie zum erstenmal gesehen.

#### Œr.

Nein, fürwahr, das hast du nicht gedichtet! Ronnten Geister dir es offenbaren; Bon Juwelen hast du auch erfahren Und von Perlen, die ihr Blid vernichtet.

#### Sir.

Diefes Eine ward mir wohl vertrauet: Daß die Schöne, schamhaft zu gestehen, Und in Hoffnung, wieder dich zu sehen, Manche Schlöffer in die Luft erbauet.

#### OF T

Trieben mich umber boch alle Winde! Sucht' ich Ehr' und Gelb auf jede Weise! Doch gesegnet, wenn am Schluß der Reise Ich bas edle Bildniß wieder finde.

#### Sir.

Nicht ein Bildniß, wirklich siehst du jene Hohe Tochter bes verbrängten Blutes; Nun im Bachte bes verlassen Gutes Mit dem Bruder freuet sich Helene.

Œτ

Aber biefe herrlichen Gefilbe Kann sie ber Besitzer selbst vermeiben, Reiche Felber, breite Wief' und Weiben, Mächt'ge Quellen, suße himmelsmilbe?

#### Sie.

Ift er boch in alle Welt entlaufen! Bir Geschwister haben viel erworben; Benn ber Gute, wie man fagt, gestorben, Bollen wir bas hinterlassne taufen.

#### Er.

Wohl zu kaufen ist es, meine Schöne! Bom Besitzer hört' ich die Bedinge; Doch der Preis ist keineswegs geringe; Denn das letzte Wort, es ist: Helene!

### Sie.

Konnt' uns Glück und Höhe nicht vereinen! Hat die Liebe diesen Weg genommen? Doch ich seh' den wackern Bruder kommen; Wenn er's hören wird, was kann er meinen?

## Der Gott und die Bajadere.

Inbifche Legenbe.

Mahadöh, der Herr der Erde, Kommt herab zum sechstenmal, Daß er unsers Gleichen werde, Mit zu sühlen Freud' und Qual. Er bequemt sich hier zu wohnen, Läßt sich alles selbst geschehn. Soll er strafen oder schonen, Muß er Menschen menschlich sehn. Und hat er die Stadt sich als Wandrer betrachtet, Die Großen belauert, auf Kleine geachtet, Berläßt er sie Abends, um weiter zu gehn.

Als er nun hinausgegangen,
Wo die letzten Häuser sind,
Sieht er mit gemalten Wangen
Ein verlorues schönes Kind.
Grüß' dich, Jungfrau! — Dank der Ehre!
Wart', ich komme gleich hinaus! —
Und wer bist du? — Bajadere,
Und dies ist der Liebe Haus.
Sie rührt sich, die Chmbeln zum Tanze zu schlagen;
Sie weiß sich so lieblich im Kreise zu tragen;
Sie neigt sich und biegt sich und reicht ihm den Strauß.

Schmeichelnd zieht sie ihn zur Schwelle, Lebhaft ihn ins Haus hinein. Schöner Frembling, lampenhelle Soll sogleich die Hitte sein. Die Glode Glode tönt nicht mehr, Die Mutter hat gesadelt. Doch welch ein Schrecken hinterher! Die Glode kommt gewackelt.

Sie wackelt schnell, man glaubt es kaum; Das arme Kind im Schrecken Es läuft, es kommt, als wie im Traum; Die Glocke wird es becken.

Doch nimmt es richtig seinen Husch, Und mit gewandter Schnelle Eilt es burch Anger, Feld und Busch Zur Kirche, zur Kapelle.

Und jeden Sonn = und Feiertag Sebenkt es an den Schaden, Lägt durch den ersten Glodenschlag Richt in Person sich laben.

### Ballade.

"Die Kinder sie hören es gerne."

Herein, o du Guter! du Mter, herein! Hier unten im Saale da find wir allein, Wir wollen die Pforte verschließen. Die Mutter sie betet, der Bater im Hain Ift gangen, die Wölfe zu schießen. O sing uns ein Märchen, o sing es uns oft, Daß ich und ber Bruder es lerne; Wir haben schon längst einen Sänger gehofft, Die Kinder sie hören es gerne.

Im nächtlichen Schrecken, im feinblichen Graus, Berläßt er das hohe, das herrliche Haus, Die Schätze die hat er vergraben.
Der Graf nun so eilig zum Pförtchen hinaus, Was mag er im Arme denn haben?
Was birget er unter dem Mantel geschwind?
Was trägt er so rasch in die Ferne?
Ein Töchterlein ist es, da schläft nun das Kind. — Die Kinder sie hören es gerne.

Nun hellt sich ber Morgen, die Welt ist so weit, In Thälern und Wälbern die Wohnung bereit, In Thälern erquickt man den Sänger.
So schreitet und heischt er unendliche Zeit, Der Bart wächs't ihm länger und länger; Doch wächs't in dem Arme das liebliche Kind, Wie unter dem gläcklichsten Sterne, Geschützt in dem Mantel vor Regen und Wind — Die Kinder sie hören es gerne.

Und immer sind weiter die Jahre gerückt, Der Mantel entfärbt sich, der Mantel zerstückt, Er könnte sie länger nicht fassen. Der Bater er schaut sie, wie ist er beglückt! Er kann sich für Freude nicht lassen; So schön und so ebel erscheint sie zugleich, Entsprossen aus tüchtigem Kerne, Ertöne, Drommete, zu heiliger Klage! O nehmet, ihr Götter! die Zierde der Tage, O nehmet den Jungling in Flammen zu euch!

> So das Chor, das ohn' Erbarmen Mehret ihres Herzens Noth; Und mit ausgestreckten Armen Springt sie in den heißen Tod. Doch der Götter=Jüngling hebet Aus der Flamme sich empor, Und in seinen Armen schwebet Die Geliebte mit hervor.

Es freut sich die Gottheit der reuigen Sünder; Unsterbliche heben verlorene Kinder Mit feurigen Armen zum himmel empor.

Paria.

1.

## Des Paria Gebet.

Großer Brama, Herr ber Mächte! Alles ist von beinem Samen, Und so bist du der Gerechte! Haft du denn allein die Bramen, Nur die Rajas und die Reichen, Haft du sie allein geschaffen? Ober bist auch du's, der Affen Werden ließ und unsers Gleichen? Ebel sind wir nicht zu nennen; Denn das Schlechte das gehört uns, Und was andre töbtlich kennen, Das alleine das vermehrt uns. Mag dies für die Menschen gelten, Mögen ste uns doch verachten; Aber du, du sollst uns achten, Denn du könntest alle schelten.

Alfo, herr, nach biefem Flehen Segne mich zu beinem Kinde; Der Eines laß entstehen, Das auch mich mit bir verbinde! Denn du hast ben Bajaberen Eine Göttin selbst erhoben; Auch wir andern, bich zu loben, Wollen solch ein Wunder hören.

2

### Legende.

Wasserholen geht die reine, Schöne Frau des hohen Bramen, Des verehrten, sehlerlosen, Ernstester Gerechtigkeit. Täglich von dem heiligen Flusse Holt sie köstlichtes Erquicken; — Aber wo ist Krug und Eimer? Sie bedarf derfelben nicht. Seligem Herzen, frommen Hanben Ballt sich die bewegte Welle Herrlich zu krustallner Augel; Diese trägt sie, frohen Busens, Reiner Sitte, holden Wandelns, Bor den Gatten in das Hans.

Beute fommt die morgendliche 3m Gebet ju Ganges Fluthen, Beugt sich zu ber klaren Fläche. Blötlich überraschend spiegelt Aus bes höchften Simmels Breiten Ueber ihr vorübereilend Allerlieblichfte Geftalt Behren Jünglings, ben bes Gottes Uranfänglich icones Denken Mus bem ew'gen Bufen fchuf. Solchen ichauend fühlt ergriffen Bon verwirrenden Gefühlen Sie bas innere tieffte Leben, Will verharren in dem Anschaun. Weis't es weg, ba kehrt es wieder, Und verworren frebt fie fluthwärts. Deit unfichrer Sand ju ichopfen; Aber ach! sie schöpft nicht mehr! Denn des Waffers beilige Welle Scheint zu fliehn, fich zu entfernen, Sie erblickt nur hohler Wirbel Grause Tiefen unter sich.

Arme sinken, Tritte straucheln; Ist's benn auch ber Pfab nach Hause? Soll sie zaubern? soll sie sliehen? Will sie benken, wo Gedanke, Rath und Hilse gleich versagt? — Und so tritt sie vor den Gatten; Er erblickt sie, Blick ist Urtheil, Hohen Sinns ergreist das Schwert er, Schleppt sie zu dem Todtenhügel, Wo Berbrecher büßend bluten. Wüßte sie zu widerstreben? Wüßte sie su widerstreben? Wüßte sie sich zu entschuld'gen, Schuldig, keiner Schuld bewußt?

Und er kehrt mit blutigem Schwerte Sinnend zu ber ftillen Wohnung; Da entgegnet ihm der Sohn: "Weffen Blut ift's? Bater! Bater!" -Der Berbrecherin! - "Mit nichten! Denn es farret nicht am Schwerte Bie verbrecherische Tropfen, Fliefit wie aus ber Wunde frisch. Mutter, Mutter! tritt beraus ber! Ungerecht war nie der Bater, Sage, was er jest verübt." — Schweige! schweige! 's ist das ihre! — "Wessen ist es?" — Schweige! Schweige! — "Wäre meiner Mutter Blut! Was geschehen? was verschulbet? her das Schwert! ergriffen hab' ich's: Deine Gattin magft bu töbten. Aber meine Mutter nicht! In die Flammen folgt die Gattin Boethe, Bebichte. 5

Ihrem einzig Angetrauten, Deiner einzig theuren Mutter In das Schwert der treue Sohn."

Halt, o halte! rief ber Bater, Noch ist Raum, enteil', enteile! Füge Haupt bem Rumpfe wieder, Du berührest mit bem Schwerte, Und lebendig folgt sie dir.

Silend, athemlos erblickt er Staunend zweier Frauen Körper Ueberkrenzt und so die Häupter; Welch Entseten! welche Wahl! Dann der Mutter Haupt ersaßt er, Küßt es nicht, das todt erblaßte Auf des nächsten Rumpses Lücke Setzt er's eilig, mit dem Schwerte Segnet er das fromme Werk.

Aufersteht ein Riesenbildniß. — Bon der Mutter theuren Lippen, Göttlich-unverändert-süßen, Tönt das grausenvolle Wort: Sohn, o Sohn! welch Uebereilen! Deiner Mutter Leichnam dorten, Neben ihm das freche Haupt Der Berbrecherin, des Opfers Waltender Gerechtigkeit! Mich nun hast du ihrem Körper Eingeimpst auf ewige Tage; Weisen Wollens, wilden Handelns Werb' ich unter Göttern sein. Ja, des himmelsknaben Bildniß Webt so schön vor Stirn und Auge; Senkt sich's in das Herz herunter, Regt es tolle Wuthbegier.

Immer wird es wieder kehren, Immer steigen, immer sinken, Sich verdüstern, sich verklären, So hat Brama dies gewollt. Er gebot ja buntem Fittig, Klarem Antlitz, schlanken Gliedern, Göttlich-einzigem Erscheinen, Mich zu prüfen, zu verführen; Denn von oben kommt Berführung, Benn's den Göttern so beliedt. Und so soll ich, die Bramane, Mit dem Haupt im Himmel weilend, Fühlen Baria dieser Erbe Niederziehende Gewalt.

Sohn, ich senbe bich bem Bater! Tröste! — Nicht ein traurig Büßen, Stumpses Harren, stolz Berdienen Halt' euch in ber Wildniß sest; Wandert aus durch alle Welten, Wandelt hin durch alle Beiten Und verkündet auch Geringstem: Daß ihn Brama droben hört! Ihm ist keiner der Geringste — Wer sich mit gelähmten Gliedern,

Sich mit wild zerstörtem Geiste, Düster ohne Hülf' und Rettung, Sei er Brame, sei er Paria, Mit dem Blid nach oben kehrt, Wird's empfinden, wird's erfahren: Dort erglühen tausend Augen, Ruhend lauschen tausend Ohren, Denen nichts verbargen bleibt.

Heb' ich mich zu seinem Throne,
Schaut er mich die Grausenhafte,
Die er gräßlich umgeschaffen,
Muß er ewig mich bejammern,
Euch zu Gute komme das.
Und ich werd' ihn freundlich mahnen,
Und ich werd' ihm wilthend sagen,
Wie es mir der Sinn gebietet,
Wie es mir im Busen schwellet.
Was ich benke, was ich fühle:
Ein Geheimniß bleibe das.

3.

### Dank des Paria.

Großer Brama! nun erkenn' ich, Daß du Schöpfer bist ber Welten! Dich als meinen Herrscher nenn' ich, Denn du lässest alle gelten. Und verschließest auch bem Letten Reines von ben tausend Ohren; Uns, die tief herabgesetzen, Alle hast du nen geboren.

Wendet euch zu dieser Frauen, Die der Schmerz zur Göttin wandelt; Nun beharr' ich anzuschauen Den, der einzig wirft und handelt. Zweites Buch.

Lieder.

×.

## Borflage.

Wie nimmt ein leibenschaftlich Stammeln Geschrieben fich fo seltsam aus! Run foll ich gar von Haus zu Haus Die losen Blätter alle sammeln.

Was eine lange weite Strecke Im Leben von einander stand, Das kommt nun unter Einer Decke Dem guten Lefer in die Hand.

Doch schäme bich nicht ber Gebrechen, Bollenbe schnell bas kleine Buch; Die Welt ist voller Widerspruch: Und sollte sich's nicht widersprechen?

# Un die Günstigen.

Dichter lieben nicht zu schweigen, Wollen sich ber Menge zeigen. Lob und Tabel muß ja fein! Niemand beichtet gern in Prosa; Doch vertraun wir oft sub Rosa In ber Musen stillem Hain.

Was ich irrte, was ich strebte, Was ich litt und was ich lebte, Sind her Blumen nur im Strauß; Und das Alter wie die Jugend, Und der Fehler wie die Tugend Nimmt sich gut in Liedern aus.

## An Lina.

Liebchen, tommen biefe Lieber Jemals wieder bir zur Hand, Sitze beim Claviere nieden, Wo der Freund sonst bei bir stand.

Laß die Sakten rasch erklingen Und dann sieh ins Buch hinein; Nur nicht lesen! immer singen! Und ein jedes Blatt ist dein.

Ach, wie traurig sieht in Lettern, Schwarz auf weiß, bas Lieb mich an, Das aus beinem Mund vergöttern, Das ein Derz zerreißen kann!

### 'Unschuld.

Schönste Tugend einer Seele! Reinster Quell ber Zärtlichkeit! Mehr als Byron, als Pamele, Ibeal und Seltenheit! Wenn ein andres Feuer brennet, Flieht bein zärtlich schwaches Licht; Dich fühlt nur, wer dich nicht kennet, Wer dich kennt, der fühlt dich nicht.

Göttin, in bem Paradiese Lebtest du mit uns vereint; Noch erscheinst du mancher Wiese Morgens, eh' die Sonne scheint. Nur der sanfte Dichter siehet Dich im Nebelkleibe ziehn; Phöbus kommt, der Nebel sliehet, Und im Nebel bist du hin.

## Gruß.

(Rath Sefenheim.)

3ch tomme balb, ihr goldnen Kinder! Bergebens sperret uns ber Winter In unfre warmen Stuben ein.

Wir wollen uns zum Feuer seten Und tausendfältig uns ergötzen, Uns lieben wie die Engelein.

Wir wollen fleine Kränzchen winden, Wir wollen fleine Sträusichen binden, Wir wollen fleine Kinder fein.

## Märj.

Es ist ein Schnee gefallen, Denn es ist noch nicht Zeit, Dag von den Blümlein allen, Daß von den Blümlein allen Wir werden hoch erfreut.

Der Sonnenblick betrüget Mit milbem falschem Schein; Die Schwalbe selber lüget, Die Schwalbe selber lüget Warum? Sie kommt allein!

Sollt' ich mich einzeln freuen, Wenn auch ber Frühling nab'? Doch kommen wir zu Zweien, Doch kommen wir zu Zweien, Gleich ist ber Sommer ba.

### Immer und überall.

Dringe tief zu Berges Grüften, Wolken folge hoch zu Lüften; Muse ruft zu Bach und Thale Tausend aber tausend Male.

Sobald ein frisches Relchlein blüht,. Es forbert neue Lieber; Und wenn die Zeit verrauschend flieht, Jahrszeiten kommen wieder.

# Frühling.

Das Beet ichon lodert Sich's in die Bob': Da manten Glödichen So weiß wie Schnee: Safran entfaltet Gewaltige Gluth, Smaragben feimt es Und feimt wie Blut. Brimeln ftolgiren Go nafeweiß, Schalkhafte Beilchen Berftedt mit Bleif. Was auch noch alles Da regt und webt, Benug, ber Frühling Er mirft und lebt.

Doch was im Garten Am reichsten blüht, Das ist des Liebchens Lieblich Gemüth. Da glühen Blicke Mir immersort, Erregend Liedchen, Erheiternd Wort. Ein immer offen, Ein Blüthenherz, Im Ernste freundlich Und rein im Scherz. Wenn Rof' und Lilie Der Sommer bringt, Er boch vergebens Mit Liebchen ringt.

### Mai.

Die Nachtigall sie war entfernt, Der Frühling lockt sie wieber; Was Neues hat sie nicht gelernt, Singt alte liebe Lieber.

## Gefunden.

Ich ging im Walbe So filr mich hin, Und nichts zu suchen Das war mein Sinn.

Im Schatten sah ich Ein Blümchen stehn, Wie Sterne leuchtend, Wie Aeuglein schön.

Ich wollt' es brechen; Da fagt' es fein; Soll ich zum Welken Gebrochen sein? Ich grub's mit allen Den Bürzlein aus, Zum Garten trug ich's Am hübschen Haus,

Und pflanzt' es wieder Am stillen Ort; Nun zweigt es immer Und blüht so fort.

## Frühling.

Das holde That hat schon die Sonne wieder Mit Frühlingsblüth' und Blumen angefüllt, Die Nachtigall fingt immer neue Lieder Dem Hochgefühl, das ihr entgegen quillt; Erfreue dich der gottverliehnen Gaben! Froh, wie er dich erschuf, will er dich haben.

## Gegenwart.

Alles kündet dich an! Erscheinet die herrliche Sonne, Folgst du, so hoff' ich es, bald.

Trittst du im Garten hervor, So bist du die Rose der Rosen, Lilie der Lilien zugleich. Wenn du im Tanze dich regst, So regen sich alle Gestirne Mit dir und um dich umher.

Nacht! und so wär' es benn Nacht! Nun überscheinst du des Mondes Lieblichen, labenden Glanz.

Labend und lieblich bist du, Und Blumen, Mond und Gestirne Huldigen, Sonne, nur dir.

Sonne! so sei du auch mir Die Schöpferin herrlicher Tage; Leben und Ewigkeit ist's.

## An die Erwählte.

Hand in Hand! und Lipp' auf Lippe! Liebes Mädchen, bleibe treu! Lebe wohl! und manche Klippe Fährt dein Liebster noch vorbei; Aber, wenn er einst den Hasen Nach dem Sturme wieder grüßt, Mögen ihn die Götter strasen, Wenn er ohne dich genießt.

Frisch gewagt ist schon gewonnen, Halb ist schon mein Werk vollbracht. Sterne leuchten mir wie Sonnen, Nur dem Feigen ist es Nacht. Wär' ich müßig bir zur Seite, Drildte noch ber Kummer mich; Doch in aller bieser Weite Wirk' ich rasch und nur für bich.

Schon ist mir bas Thal gefunden, Wo wir einst zusammen gehn Und den Strom in Abendstunden Sanst hinunter gleiten sehn. Diese Bappeln auf den Wiesen, Diese Buchen in dem Hain! Ach, und hinter allen diesen Wird doch auch ein Hittchen sein.

## Der Abschied.

Laß mein Aug' den Abschied sagen, Den mein Mund nicht nehmen kann! Schwer, wie schwer ist er zu tragen! Und ich bin doch sonst ein Mann.

Traurig wird in dieser Stunde Selbst der Liebe süßtes Pfand, Kalt der Kuß von deinem Munde, Matt der Druck von deiner Hand.

Sonst, ein leicht gestohlnes Mäulchen, D wie hat es mich entzückt!
So erfreuet uns ein Beilchen,
Das man früh im März gepflückt.

Doch ich pflüde nun kein Kränzchen, Keine Rose mehr für dich. Frühling ist es, liebes Fränzchen, Aber leider Herbst für mich!

# Mähe der Geliebten.

Ich benke bein, wenn mir der Sonne Schimmer Bom Meere strahlt; Ich benke bein, wenn sich des Mondes Flimmer In Quellen malt.

Ich sehe bich, wenn auf bem fernen Wege Der Staub sich hebt; In tiefer Nacht, wenn auf dem schmalen Stege Der Wandrer bebt.

Ich höre bich, wenn bort mit bumpfem Rauschen Die Welle steigt. Im stillen Haine geh' ich oft zu lauschen, Wenn alles schweigt.

Ich bin bei bir, du feist auch noch so ferne, Du bist mir nah! Die Sonne sinkt, bald leuchten mir die Sterne. O wärst du ba!

## Willfommen und Abschied.

Es schlug mein Herz; geschwind zu Pferde! Es war gethan fast, eh' gedacht; Der Abend wiegte schon die Erde, Und an den Bergen hing die Nacht. Schon stand im Nebelkleid die Eiche Ein aufgethürmter Riese da, Wo Finsterniß aus dem Gesträuche Mit hundert schwarzen Augen sah.

Der Mond von einem Wolkenhügel Sah kläglich aus dem Duft hervor, Die Winde schwangen leise Flügel, Umfaus'ten schauerlich mein Ohr; Die Nacht schuf tausend Ungeheuer; Doch frisch und fröhlich war mein Muth. In meinen Adern welches Feuer! In meinem Herzen welche Gluth!

Dich sah ich, und die milbe Freude Floß von dem süßen Blick auf mich; Ganz war mein Herz an beiner Seite, Und jeder Athemzug für dich. Ein rosensarbnes Frühlingswetter Umgab das liebliche Gesicht, Und Zärtlichseit für mich — Ihr Götter! Ich hofft' es, ich verdient' es nicht!

Doch ach, schon mit ber Morgensonne Berengt ber Abschied mir bas Herz.

In beinen Kuffen, welche Wonne! In beinem Auge, welcher Schmerz! Ich ging, bu ftanbst und sahft zur Erben, Und sahst mir nach mit nassem Blick. Und boch, welch Glück, geliebt zu werben! Und lieben, Götter, welch ein Glück!

## An Die Entfernte.

So hab' ich wirklich bich verloren? Bist du, o Schöne, mir entslohn? Noch klingt in den gewohnten Ohren Ein jedes Wort, ein jeder Ton.

So wie bes Wandrers Blid am Morgen Bergebens in die Lifte bringt, Wenn, in dem blauen Raum verborgen, Hoch über ihm die Lerche singt:

So bringet ängstlich hin und wieber Durch Felb und Busch und Walb mein Blid. Dich rusen alle meine Lieber; O tomm, Geliebte, mir zurud!

# Schäfers Rlagelieb.

Da broben auf jenem Berge Da steh' ich tausendmal, An meinem Stabe gebogen, Und schaue hinab in das Thal. Dann folg' ich ber weibenden Heerbe, Mein Hindchen bewahret mir fie. Ich bin herunter gekommen Und weiß doch felber nicht wie.

Da stehet von schönen Blumen Die ganze Wiefe so voll. Ich breche sie, ohne zu wissen, Wem ich sie geben soll.

Und Regen, Sturm und Gewitter Berpaff' ich unter dem Baum, Die Thüre dort bleibet verschlossen; Doch alles ist leiber ein Traum.

Es stehet ein Regenbogen Wohl über jenem Haus; Sie aber ist weggezogen, Und weit in bas Land hinaus.

Hinaus in das Land und weiter, Bielleicht gar über die See. Borüber, ihr Schafe, vorüber! Dem Schäfer ist gar so web.

# Erster Berluft.

Ach wer bringt die schönen Tage, Jene Tage ber ersten Liebe, Uch wer bringt nur eine Stunde Jener holden Zeit zuruck!

Einsam nähr' ich meine Wunde, Und mit stets erneuter Rlage Traur' ich um's verlorne Glück.

Ach, wer bringt bie schönen Tage, Jene holbe Zeit zurud!

### Troft in Thränen.

Wie kommt's, daß du fo traurig bift, Da alles froh erscheint? . Man sieht dir's an den Augen an: Gewiß, du hast geweint.

"Und hab' ich einsam auch geweint, So ist's mein eigner Schmerz, Und Thränen fließen gar so süß, Erleichtern mir das Herz."

Die frohen Freunde laden dich, D! komm an unfre Brust! Und was du auch verloren haft, Bertraue den Berlust.

"Ihr lärmt und rauscht, und ahnet nicht, Bas mich den Armen quält. Ach nein! Berloren hab' ich's nicht, So sehr es mir auch fehlt." So raffe benn bich eilig auf, Du bist ein junges Blut. In beinen Jahren hat man Kraft, Und zum Erwerben Muth.

"Ach nein! erwerben kann ich's nicht, Es steht mir gar zu fern. Es weilt so hoch, es blinkt so schön, Wie broben jener Stern."

Die Sterne, die begehrt man nicht, Man freut fich ihrer Bracht, "Und mit Entzücken blickt man auf In jeder heitern Nacht.

"Und mit Entzilden blid' ich auf, So manchen lieben Tag; Berweinen laßt die Nächte mich, So lang' ich weinen mag."

## Wehmuth.

Ihr verblühet, füße Rosen, Meine Liebe trug euch nicht; Blühtet, ach, bem Hoffnungelosen, Dem ber Gram bie Seele bricht.

Iener Tage bent' ich trauernd, Als ich, Engel, an dir hing, Auf das erste Knöspchen lauernd Früh zu meinem Garten ging; Alle Blüthen, alle Früchte Noch zu beinen Füßen trug, Und vor beinem Angestäte Hoffnung in dem Herzen schlug.

Ihr verblühet, füße Rosen, Meine Liebe trug euch nicht; Blühtet, ach, bem Hoffnungslosen, Dem ber Gram die Seele bricht.

## Wonne der Wehmuth.

Trodnet nicht, trodnet nicht Thränen der ewigen Liebe! Uch! nur dem halbgetrockneten Auge Wie öbe, wie todt die Welt ihm erscheint! Trocknet nicht, procknet nicht, Thränen unglücklicher Liebe!

# Nachtgefang.

D! gieb vom weichen Pflible! Träumend, ein halb Gehör! Bei meinem Saitenspiele Schlafe! was willst bu mehr?

Bei meinem Saitenspiele Segnet ber Sterne Heer Die ewigen Gefühle! Schlafe! was willst du meler? Die ewigen Gefühle Heben mich hoch und hehr Aus irdischem Gewühle; Schlase! was willst du mehr?

Bom irbischen Gewühle Trennst du mich nur zu sehr, Bannst mich in diese Kühle; Schlafe! was millst du mehr?

Bannst mich in biese Rühle, Giebst nur im Traum Gehör. Ach! auf bem weichen Pfühle Schlafe! was willft bu mehr?

## Berbftgefühl.

Fetter grüne, du Laub', Am Rebengeländer hier mein Fenster herauf! Gedrängter quellet, Zwillingsbeeren, und reifet Schneller und glänzend voller! Euch brütet der Mutter Sonne Scheideblick; euch umsäuselt Des holden himmels Fruchtende Fille; Euch fühlet des Mondes Freundlicher Zauberhauch,

Und euch bethauen, ach! Aus diesen Augen Der ewig belebenben Liebe Bollschwellende Thränen.

# Sorge.

Kehre nicht in diesem Kreise Neu und immer neu zuruck!! Laß, o laß mir meine Weise, Gönn', o gönne mir mein Glück! Soll ich flieben? Soll ich's fassen? Nun, gezweiselt ist genug, Willst du mich nicht glücklich lassen, Sorge, nun so mach' mich klug!

# Cigenthum.

Ich weiß, daß mir nichts angehört, Als der Gedanke, der ungestört Aus meiner Seele will fließen, Und jeder günstige Augenblick, Den mich ein liebendes Geschick Bon Grund aus läßt genießen.

### Meue Liebe neues Leben.

Herz, mein Herz, was soll das geben? Was bedränget dich so sehr? Welch ein fremdes, neues Leben! Ich erkenne dich nicht mehr. Weg ist alles, was du liebtest, Weg, warum du dich betrübtest, Weg dein Fleiß und deine Ruh'!— Ach, wie kamst du nur dazu!

Fesselt bich die Jugendblitthe, Diese liebliche Gestalt, Dieser Blid voll Treu' und Gitte Mit unendlicher Gewalt? Will ich rasch mich ihr entziehen, Mich ermannen, ihr entsliehen, Führet mich im Augenblick Ach mein Weg zu ihr zurlick.

Und an diesem Zauberfäden, Das sich nicht zerreißen läßt, Hält das liebe lose Mädchen Mich so wider Willen sest; Muß in ihrem Zauberkreise Leben nun auf ihre Weise. Die Veränd'rung ach wie groß! Liebe! Liebe! laß mich los!

### Raftlofe Liebe.

Dem Schnee, bem Regen, Dem Wind entgegen, Im Dampf der Klüfte, Durch Pebeldüfte, Immer zu! Immer zu! Ohne Rast und Ruh'!

Lieber burch Leiben Möcht' ich mich schlagen, Als so viel Freuben Des Lebens ertragen. Alle das Neigen Bon Herzen zu Herzen, Ach wie so eigen Schaffet das Schmerzen!

Wie foll ich fliehen? Wälberwärts ziehen? Alles vergebens! Krone bes Lebens, Glüd ohne Ruh', Liebe, bift bu!

### Sehnsucht.

Was zieht mir das Herz so? Was zieht mich hinaus? Und windet und schraubt mich Aus Zimmer und Haus? Wie dort sich die Wolken Um Felsen verziehn! Da möcht' ich hinktber, Da möcht' ich wohl hin!

Run wiest sich ber Raben Geselliger Flug; Ich mische mich drunter Und folge dem Zug. Und Berg und Gemäuer Umsittigen wir; Sie weilet da drunten, Ich spähe nach ihr.

Da kommt sie und wandelt; Ich eile sobald, Ein singender Bogel, Zum buschigen Wald. Sie weilet und horchet Und lächelt mit sich: "Er singet so lieblich, Und kingt es an mich."

Die scheibenbe Sonne Bergulbet bie Höhn; Die sinnenbe Schöne Sie läßt es geschehn. Sie wandelt am Bache Die Wiesen entlang, Und finster und sinstrer Umschlingt sich ber Gang.

Auf einmal erschein' ich Ein blinkenber Stern.
"Was glänzet da broben?
So nah und so fern?" Und hast du mit Saunen Das Leuchten erblickt; Ich lieg' dir zu Flißen, Da bin ich beglückt!

### Frühzeitiger Frühling.

Tage ber Wonne, Kommt ihr so balb? Schenkt mir die Sonne Higel und Wald?

Reichlicher fließen Bächlein zumal. Sind es die Wiesen? Ift es das Thal?

Blauliche Frische! Himmel und Höh'! Goldene Fische Wimmeln im See. Buntes Gefieber Raufchet im Bain; himmlifche Lieber Schallen barein.

Unter bes Grünen Blühender Kraft Raschen bie Bienen Summend am Saft.

Leife Bewegung Bebt in ber Luft, Reizenbe Regung, Schläfernber Duft.

Mächtiger rühret Balb sich ein Hauch, Doch er verlieret Gleich sich im Strauch.

Aber zum Bufen Kehrt er zurück. Helfet, ihr Musen, Tragen bas Glück!

Saget, seit gestern Wie mir geschah? Liebliche Schwestern, Liebchen ist ba!

### Mit einem gemalten Band.

Kleine Blumen, kleine Blätter Streuen mir mit leichter Hand Sute junge Frühlings-Götter Tänbelnd auf ein luftig Band.

Zephyr, nimm's auf beine Flügel, Schling's um meiner Liebsten Kleid; Und so tritt sie vor den Spiegel All in ihrer Munterkeit.

Sieht mit Rosen sich umgeben, Selbst wie eine Rose jung. Einen Blick, geliebtes Leen! Und ich bin belohnt genung.

Fühle, was dies Herz empfindet, Reiche frei mir beine Hand, Und das Band, das uns verbindet, Sei kein schwaches Rosenband!

#### Mailied.

Wie herrlich leuchtet Mir die Natur! Wie glänzt die Sonne! Wie lacht die Flur! Es bringen Bluthen Aus jedem Zweig Und taufend Stimmen Aus bem Geftrauch.

Und Freud' und Wonne Aus jeder Brust. O Erd', o Sonne!

D Lieb', o Liebe! So golben schön, Wie Morgenwolken Auf jenen Höhn!

O Gliid, o Lust!

Du segnest herrlich Das frische Felb, Im Blüthendampfe Die volle Welt.

D Mäbchen, Mäbchen, Wie lieb' ich bich! Wie blidt bein Auge! Wie liebst bu mich!

So liebt bie Lerche Gefang und Luft, Und Morgenblumen Den Himmelsbuft,

Wie ich dich liebe Mit warmem Blut, Die du mir Jugend Und Freud' und Muth Zu neuen Liebern Und Tänzen giebst. Sei ewig glücklich, Wie du mich liebst!

### Blumengruß.

Der Strauß, ben ich gepflücket, Grüße bich viel taufendmal! Ich habe mich oft gebücket, Ach! wohl ein taufendmal, Und ihn ans herz gebrücket Wie hunderttaufendmal!

#### An Liba.

Den Einzigen, Liba, welchen bu lieben kannst, Forderst du ganz für dich, und mit Recht. Auch ist er einzig dein; Denn, seit ich von dir bin, Scheint mir des schnellsten Lebens Lärmende Bewegung Nur ein leichter Flor, durch den ich deine Gestalt Immersort wie in Wolken erblicke. Sie leuchtet mir freundlich und treu, Wie durch des Rordlichts bewegliche Strahlen Ewige Sterne schimmern.

### Bom Berge.

Wenn ich, liebe Lili, dich nicht liebte, Welche Wonne gab' mir dieser Blick! Und doch, wenn ich, Lili, dich nicht liebte, Fänd' ich hier und fänd' ich dort mein Glück?

### Auf dem Gee. \*

Und frische Nahrung, neues Blut Saug' ich aus freier Welt; Wie ist Natur so hold und gut, Die mich am Busen hält! Die Welle wieget unsern Kahn Im Rubertact hinauf, Und Berge, wolkig himmelan, Begegnen unserm Lauf.

Aug', mein Aug', was sinkst du nieber? Goldne Träume, kommt ihr wieber? Weg, du Traum! so gold du bist; Hier auch Lieb' und Leben ist.

Auf ber Belle blinken Taufend schwebende Sterne; Beiche Nebel trinken Rings die thilrmende Ferne;

<sup>\*</sup> Auf bem Buricher See 1775.

Morgenwind umflügelt Die beschattete Bucht, Und im See bespiegelt Sich die reisende Frucht.

### Un ben Mond.

Füllest wieder Busch und Thal Still mit Nebelglanz, Lösest endlich auch einmal Weine Seele ganz;

Breitest über mein Gefild Lindernd beinen Blick, Wie des Freundes Auge, mild Ueber mein Geschick.

Jeben Nachtlang fühlt mein Herz Froh= und trüber Zeit, Wandle zwischen Freud' und Schmerz In der Einsamkeit.

Fließe, fließe, lieber Fluß! Nimmer werd' ich froh; So verrauschte Scherz und Kuß, Und die Treue so.

Ich besaß es boch einmal, Was so köstlich ist! Daß man boch zu seiner Qual Nimmer es vergist! Rausche, Fluß, bas Thal entlang Ohne Rast und Ruh', Rausche, stüfftre meinem Sang Melodieen zu,

Wenn bu in der Winternacht Witthend überschwillst, Oder um die Frühlingspracht Junger Knospen quilst.

Selig, wer fich vor ber Welt Ohne haß verschließt, Einen Freund am Bufen halt Und mit bem genießt,

Was von Menschen nicht gewußt Ober nicht bedacht, • Durch das Labprinth ber Bruft Wandelt in der Nacht.

### Um Fluffe.

Berfließet, vielgeliebte Lieber, Zum Meere ber Bergeffenheit! Rein Knabe fing' entzudt euch wieber, Kein Mädchen in ber Blüthenzeit.

Ihr sanget nur von meiner Lieben; Nun spricht sie meiner Treue Hohn. Ihr war't ins Wasser eingeschrieben; So fließt benn auch mit ihm bavon.

### Jägers Abendlieb.

Im Felde schleich' ich still und wild, Gespannt mein Feuerrohr. Da schwebt so licht bein liebes Bild, Dein suffes Bild mir vor.

Du wandelst jetzt wohl still und mild Durch Feld und liebes Thal, Und ach mein schnell verrauschend Bild, Stellt sich dir's nicht einmal?

Des Menschen, ber die Welt durchstreift Boll Unmuth und Berdruß, Nach Often und nach Westen schweift, Weil er dich lassen muß.

Mir ift es, bent' ich nur an bich, Als in ben Mond zu febn; Ein stiller Friede tommt auf mich, Weiß nicht, wie mir geschehn.

### Wandrers Nachtlied. \*

Der du von bem Himmel bift, Alles Leid und Schmerzen stillest, Den, ber doppelt elend ift, Doppelt mit Erquidung füllest,

<sup>.</sup> Den 12. Februar 1776 am Sange bes Ettereberges.

Ach! ich bin bes Treibens milbe! Was foll all ber Schmerz und Luft? Süßer Friebe! Komm! ach komm in meine Brust!

### Ein gleiches. \*

lleber allen Gipfeln If Ruh', In allen Wipfeln Spürest du Kaum einen Hauch; Die Bögelein schweigen im Walde. Warte nur! Balbe Ruhest du auch.

# An ein goldnes Herz, das er am Halfe trug. \*\*

Angebenken bu verklungner Freude, Das ich immer noch am Halse trage, Hältst du länger als das Seelenband uns beibe? Berlängerst du der Liebe kurze Tage?

<sup>\*</sup> Den 7. September 1783, Rachts auf bem Ridelhahn bei 3Imenau.

<sup>\*\*</sup> Muf bem Gottharb 1775.

Flieh' ich, Lili, vor dir! Ding noch an deinem Bande Durch fremde Lande, Durch ferne Thäler und Wälder wallen! Ach, Lili's Hex; konnte sobald nicht Bon meinem Herzen fallen.

Wie ein Bogel, ber ben Faben bricht Und zum Walbe kehrt, Er schleppt bes Gefängnisses Schmach, Noch ein Stücken bes Fadens nach; Er ist ber alte freigeborne Bogel nicht; Er hat schon jemand angehört.

### Runftlers Abendlied.

Ach, daß die innre Schöpfungetraft Durch meinen Sinn erschölle! Daß eine Bildung voller Saft Aus meinen Fingern quölle!

Ich zittre nur, ich flottre nur, Und kann es doch nicht lassen; Ich fühl', ich kenne dich, Natur, Und so muß ich bich sassen.

Bebent' ich bann, wie manches Jahr Sich schon mein Sinn erschließet, Wie er, wo burre Haibe war, Nun Frenbenquell genießet:

Wie sehn! ich mich, Natur, nach bir, Dich treu und lieb zu fühlen! Ein lust'ger Springbrunn, wirst bu mir Aus tausend Röhren spielen.

Wirst alle meine Kräfte mir In meinem Sinn erheitern, Und dieses enge Dasein mir Zur Ewigkeit erweitern.

### Selbftbetrug.

Der Borhang schwebet hin und her Bei meiner Nachbarin. Gewiß, sie lauschet überquer, Ob ich zu Hause bin,

Und ob ber eifersücht'ge Groll, Den ich am Tag gehegt, Sich, wie er nun auf immer foll, Im tiefen Herzen regt.

Doch leiber hat das schöne Kind Dergleichen nicht gefühlt; Ich seh', es ist der Abendwind, Der mit dem Borhang spielt.

#### Bundeslied.

In allen guten Stunden, Erhöht von Lieb' und Wein, Soll diefes Lied verbunden Bon uns gefungen fein! Uns hält der Gott zusammen, Der uns hieher gebracht. Erneuert unfre Flammen, Er hat sie angesacht.

So glühet fröhlich heute, Seid recht von Herzen eins! Auf, trinkt erneuter Freude Dies Glas des echten Beins! Auf, in der holden Stunde Stoft an, und kuffet tren Bei jedem neuen Bunde Die alten wieder neu!

Wer lebt in unferm Kreise, Und lebt nicht selig drin? Genießt die freie Weise Und treuen Brudersinn! So bleibt durch alle Zeiten Herz Herzen zugekehrt; Bon keinen Kleinigkeiten Wird unser Bund gestört.

Uns hat ein Gott gefegnet Mit freiem Lebensblick, Und alles, was begegnet, Erneuert unser Glück. Durch Grillen nicht gedränget, Berknickt sich keine Lust; Durch Zieren nicht geenget, Schlägt freier unfre Brust.

Mit jedem Schritt wird weiter Die rasche Lebensbahn, Und heiter, immer heiter Steigt unser Blid hinan. Uns wird es nimmer bange, Wenn alles steigt und fällt, Und bleiben lange, lange! Auf ewig so gesellt.

### Tifcblied. \*

Mich ergreift, ich weiß nicht wie, himmlisches Behagen. Will mich's etwa gar hinauf Zu ben Sternen tragen? Doch ich bleibe lieber hier, Kann ich redlich sagen, Beim Gesang und Glase Wein Auf ben Tisch zu schlagen.

Wundert euch, ihr Freunde, nicht, Wie ich mich geberbe;

<sup>\*</sup> Am 22. Februar 1802, bei ber Abreise bes Erbpringen von Beimar nach Paris.

Wirklich ist es allerliebst Auf der lieben Erde: Darum schwör' ich seierlich Und ohn' alle Fährde, Daß ich mich nicht freventlich Wegbegeben werde.

Da wir aber allzumal So beisammen weilen, Dächt' ich, klänge ber Pokal Zu bes Dichters Zeilen. Gute Freunde ziehen fort, Wohl ein hundert Meilen, Darum soll man hier am Ort Anzustoßen eilen.

Lebe hoch, wer Leben schafft! Das ist meine Lehre. Unfer König benn voran, Ihm gebührt die Shre. Gegen inn- und äußern Feind Setzt er sich zur Wehre; Ans Erhalten benkt er zwar, Wehr noch, wie er mehre.

Nun begrüß' ich fle sogleich, Sie die einzig Eine. Jeber benke ritterlich Sich babei die Seine. Merket auch ein schönes Kind, Wen ich eben meine, Nun so nide sie mir zu: Leb' auch so ber Meine!

Freunden gilt das britte Glas, Zweien ober breien, Die mit uns am guten Tag Sich im Stillen freuen Und der Nebel trübe Nacht Leif' und leicht zerstreuen; Diesen sei ein Hoch gebracht, Alten oder neuen.

Breiter wallet nun ber Strom Mit vermehrten Wellen. Leben jest im hohen Ton Redliche Gefellen, Die sich mit gedrängter Kraft Brad zusammen stellen In bes Glückes Sonnenschein Und in schlimmen Fällen.

Wie wir nun zusammen sind, Sind zusammen viele. Wohl gelingen benn, wie uns, Andern ihre Spiele! Bon der Quelle bis ans Meer Mahlet manche Mühle, Und das Wohl der ganzen Welt Ist's, worauf ich ziele.

### Bum neuen Jahr.

1802.

Zwischen bem Alten, Zwischen bem Neuen Hier uns zu freuen Schenkt uns das Glück, Und das Bergangne heißt mit Bertrauen Borwärts zu schauen, Schauen zurück.

Stunden der Plage, Leider, sie scheiden Treue von Leiden, Liebe von Lust; Bessere Tage Sammeln uns wieder, Heitere Lieder Stärken die Brust.

Leiben und Freuden, Jener verschwundenen, Sind die Berbundenen Fröhlich gedenk. D bes Geschickes Seltsamer Windung! Alte Berbindung, Neues Geschent!

Dankt es bem regen Wogenben Glüde,

Dankt bem Geschide Männiglich Gut. Freut euch bes Wechsels Heiterer Triebe, Offener Liebe, Heimlicher Gluth!

Andere schauen Deckende Falten Ueber dem Alten Traurig und scheu; Aber uns leuchtet Freundliche Treue; Sehet, das Neue Findet uns neu.

So wie im Tanze Bald sich verschwindet, Wieder sich findet Liebendes Baar: So durch des Lebens Wirrende Beugung Hühre die Neigung Uns in das Jahr.

### Rechenschaft.

#### Ber Meifter.

Frifch! ber Bein foll reichlich fließen! Richts Berbrießlichs weh' uns an! Sage, willst bu mitgenießen? Haft bu beine Bflicht gethan?

#### Ciner.

Zwei recht gute junge Leute Liebten sich nur gar zu sehr; Gestern zärtlich, wüthend heute, Morgen war' es noch viel mehr; Senkte Sie hier bas Genide, Dort zerrauft' Er sich bas Haar; Alles bracht' ich ins Geschide, Und sie sind ein glüdlich Paar.

#### Chor.

Sollft uns nicht nach Beine lechzen! Gleich bas volle Glas heran! Denn bas Aechzen und bas Krächzen haft bu heut schon abgethan:

#### Ciner.

Warum weinst du, junge Waise? "Gott! ich wünschte mir das Grab; Denn mein Bormund, leise, leise, Bringt mich an den Bettelstab." Und ich kannte das Gelichter, Zog den Schächer vor Gericht, Streng und brav find unfre Richter, Und bas Mädchen bettelt nicht.

#### Chor.

Sollft uns nicht nach Weine lechzen! Gleich bas volle Glas heran! Denn bas Aechzen und bas Krächzen Haft bu heut' schon abgethan.

#### Ciner.

Einem armen kleinen Regel, Der sich nicht besonders regt, Dat ein ungeheurer Flegel Heute grob sich aufgelegt. Und ich fühlte mich ein Mannsen, Ich gedachte meiner Pflicht, Und ich hieb dem langen Hansen Gleich die Schmarre durch's Gesicht.

#### Chor.

Sollst und nicht nach Weine lechzen! Gleich bas volle Glas heran! Denn bas Aechzen und bas Krächzen Hast bu heut' schon abgethan.

#### Ciner.

Wenig hab' ich nur zu fagen! Denn ich habe nichts gethan. Ohne Sorgen, ohne Plagen Nahm ich mich ber Wirthschaft an; Doch ich habe nichts vergessen, Ich gebachte meiner Pflicht: Alle wollten sie zu essen, Und an Essen sehlt' es nicht. Ein bedentend ernst Geschid Baltet übers Leben; Denn es nimmt der Angenblid, Was die Jahre geben. Ist so manches Gut zerronnen, Hat uns mehr und mehr gewonnen Männlich fühn Bestreben.

Doch an Lethe's Labetrank Darf es hent' nicht fehlen! Tren Gefühl und frommer Dank Walte durch die Seelen. Laffet ewige Harmonieen Bald sich suchen, bald sich fliehen, Und zuletzt vermählen.

Unfer Mann er that ja so; Leb' er drum! er lebe! Berbe seiner Sale froh, Daß er nehm' und gebe; Wie bisher im Allerbesten Sich zu Tag= und Jahressesten Uns zu Lieb' erstrebe!

### Drittes Buch.

## Wden und lyrifd-didaktifche Bedichte.

(Erfte und mittlere Beriobe.)

#### Meine Göttin.

Welcher Unsterblichen Soll ber höchste Preis sein? Mit niemand streit' ich; Aber ich geb' ihn Der ewig beweglichen, Immer neuen, Seltsamen Tochter Jovis, Seinem Schooffinde, Der Phantasie.

Denn ihr hat er Alle Launen, Die er sonstenur allein Sich vorbehält, Zugestanden, Und hat seine Freude An der Thörin.

Sie mag rosenbefränzt Mit bem Lilienstängel Blumenthäler betreten, Sommervögeln gebieten, Und leichtnährenden Thau Mit Bienenlippen Bon Blüthen saugen; Ober sie mag Mit sliegendem Haar Und dusterm Blide Im Winde sausen Um Felsenwände, Und tausendsarbig, Wie Morgen und Abend, Immer wechselnd, Wie Mandesblide, Den Sterblichen scheinen.

Last uns alle Den Bater preisen, Den alten, hohen, Der folch eine schöne Unverwelkliche Gattin Dem sterblichen Menschen Gefellen mögen!

Denn uns allein Hat er sie verbunden Mit Himmelsband, Und ihr geboten, Ind Freud' und Elend Als treue Gattin Richt zu entweichen.

Alle bie andern Armen Geschlechter Der kinberreichen Lebendigen Erbe Wandeln und weiden In dunkelm Genuß Und trüben Schmerzen Des augenblicklichen Beschränkten Lebens, Gebeugt vom Joche Der Nothdurft.

Uns aber hat er Seine gewandteste, Berzärtelte Tochter, Freut euch! gegönnt. Begegnet ihr lieblich, Wie einer Geliebten! Last ihr die Würde Der Frauen im Haus!

Und daß die alte Schwiegermutter Beisheit Das zarte Seelchen Ja nicht beleid'ge!

Doch kenn' ich ihre Schwester, Die ältere, gesettere, Meine stille Freundin; O daß die erst Mit dem Lichte des Lebens Sich von mir wende, Die eble Treiberin, Trösterin, Hoffnung!

### An Schwager Kronos. \*

Spute bich, Kronos!
Fort den rasselnden Trott!
Bergab gleitet der Weg;
Esles Schwindeln zögert
Mir vor die Stirne dein Zaudern.
Frisch, holpert es gleich,
Ueber Stock und Steine den Trott
Rasch ins Leben hinein!

Nun schon wieder Den erathmenden Schritt Mühfam Berg hinauf! Auf denn, nicht träge denn, Strebend und hoffend hinan!

Weit, hoch, herrlich ber Blid Rings ins Leben hinein! Bom Gebirg jum Gebirg Schwebet ber ewige Geift, Ewigen Lebens ahndevoll.

Seitwärts bes Ueberbachs Schatten Zieht bich an, Und ein Frischung verheisender Blid Auf der Schwelle des Mädchens da. Labe dich! — Mir auch, Mädchen, Diesen schäumenden Trank, Diesen frischen Gesundheitsblick!

<sup>\* 3</sup>m Poftwagen gebichtet 1774.

Ab benn, rascher hinab! Sieh, die Sonne sinkt! Sh' sie sinkt, eh' mich Greisen Ergreift im Moore Nebelbust, Entzahnte Kieser schnattern Um das schlotternde Gebein.

Trunknen vom letten Strahl, Reiß mich, ein Feuermeer Mir im schäumenden Aug', Mich geblendeten, taumelnden In der Hölle nächtliches Thor.

Töne, Schwager, ins Horn, Rafile ben schallenben Trab, Daß ber Orcus vernehme: wir tommen, Daß gleich an der Thüre Der Wirth uns freundlich empfange.

### Muth.

Sorglos über die Fläche weg, Wo vom fühnsten Wager die Bahn Dir nicht vorgegraben du siehst, Mache dir selber Bahn!

Stille, Liebchen, mein Herz! Kracht's gleich, bricht's boch nicht! Bricht's gleich, bricht's nicht mit bir!

### An Schwager Rronos. \*

Spute bich, Kronos! Fort den rasselnden Trott! Bergab gleitet der Weg; Estes Schwindeln zögert Mir vor die Stirne dein Zaudern. Frisch, holpert es gleich, Ueber Stock und Steine den Trott Rasch ins Leben hinein!

Nun schon wieder Den erathmenden Schritt Mühsam Berg hinauf! Auf denn, nicht träge denn, Strebend und hoffend hinan!

Weit, hoch, herrlich ber Blid Rings ins Leben hinein! Bom Gebirg jum Gebirg Schwebet ber ewige Geist, Emigen Lebens ahndevoll.

Seitwärts bes Ueberdachs Schatten Zieht dich an, Und ein Frischung verheißender Blick Auf der Schwelle des Mädchens da. Labe dich! — Mir auch, Mädchen, Diesen schäumenden Trank, Diesen frischen Gesundheitsblick!

<sup>\* 3</sup>m Poftmagen gebichtet 1774.

Ab benn, rascher hinab! Sieh, die Sonne sinkt! Eh' sie sinkt, eh' mich Greisen Ergreift im Moore Nebeldust, Entzahnte Kieser schnattern Um das schlotternde Gebein.

Trunknen vom letten Strahl, Reiß mich, ein Feuermeer Mir im schäumenben Aug', Mich geblenbeten, taumelnben In ber Hölle nächtliches Thor.

Töne, Schwager, ins Horn, Raßle den schallenden Trab, Daß der Orcus vernehme: wir kommen, Daß gleich an der Thüre Der Wirth uns freundlich empfange.

### Muth.

Sorglos über die Fläche weg, Bo vom kühnsten Wager die Bahn Dir nicht vorgegraben du siehst, Mache dir selber Bahn!

Stille, Liebchen, mein Herz! Kracht's gleich, bricht's boch nicht! Bricht's gleich, bricht's nicht mit bir!

### Hoffnung.

Schaff, bas Tagwert meiner Hänbe, Hohes Glüd, baß ich's vollenbe! Laß, o laß mich nicht ermatten! Rein, es find nicht leere Träume: Jest nur Stangen bieje Bäume Geben einst noch Frucht und Schatten.

### Beherzigung.

Ach, was soll ber Mensch verlangen? Ift es besser; ruhig bleiben? Klammernb sest sich anzuhangen? Ist es besser, sich zu treiben? Soll er sich ein Hänschen bauen? Soll er unter Zelten leben?
Soll er auf die Felsen trauen?
Selbst die festen Felsen beben.

Eines schickt sich nicht für alle! Sehe jeder, wie er's treibe, Sehe jeder, wo er bleibe, Und wer steht, daß er nicht falle.

### Ein Gleiches.

Feiger Gebanken Bängliches Schwanken,

Weibisches Zagen, Aengstliches Klagen Wendet tein Elend, Macht dich nicht frei.

Allen Gewalten Zum Trutz sich erhalten, Nimmer sich beugen, Kräftig sich zeigen, Rufet bie Arme Der Götter herbei.

### Meeresstille.

Tiefe Stille herrscht im Waffer, Ohne Regung ruht bas Meer, Und bekümmert sieht ber Schiffer Glatte Fläche rings umher. Reine Luft von keiner Seite! Tobesstille fürchterlich! In ber ungeheuern Weite Reget keine Welle sich.

### Glückliche Fahrt.

Die Nebel zerreißen, Der himmel ist helle, Und Aeolus löset Das ängstliche Band. Es fäuseln bie Winbe, Es rührt sich ber Schiffer. Geschwinde! Geschwinde! Es theilt sich die Welle, Es naht sich die Ferne; Schon seh' ich das Land!

### Ganymed.

Wie im Morgenglanze Du rings mich anglühft, Frühling, Geliebter!
Mit taufenbfacher Liebeswonne Sich an mein Herz brängt
Deiner ewigen Wärme Heilig Gefühl,
Unenbliche Schöne!

Daß ich bich fassen möcht' In biesen Arm!

Ach, an beinem Busen Lieg' ich, schmachte, Und deine Blumen, dein Gras Drängen sich an mein Herz. Du kühlst den brennenden Durst meines Busens, Lieblicher Morgenwind! Ruft drein die Rachtigall Liebend nach mir aus dem Nebelthal. Ich komm', ich komme! Wohin? Ach, wohin?

Hinauf! Hinauf strebt's.
Es schweben die Wolken
Abwärts, die Wolken
Neigen sich der sehnenden Liebe.
Mir! Mir!
In euerm Schoose
Auswärts!
Umfangend umfangen!
Auswärts an deinen Busen,
Alliebender Bater!

### Mahomets Gefang.\*

Seht ben Felsenquell Freudehell, Bie ein Sternenblick. Ueber Wolken Nährten seine Jugend Gute Geister Zwischen Klippen im Gebülsch.

Sünglingfrisch Tanzt er aus der Wolke Auf die Marmorfelsen nieder, Jauchzet wieder Nach dem himmel.

<sup>\*</sup> In einem projectirten Drama "Mahomet" follten All und Fatime biefe homne als Wechfelgesang zu Ehren ihres Meisters auf bem bochften Buntte bes Gelingens vortragen.

Durch die Gipfelgänge Jagt er bunten Kiefeln nach, Und mit frühem Führertritt Reißt er seine Bruderquellen Mit sich fort. Drunten werden in dem Thal Unter seinem Fußtritt Blumen,. Und die Wiese Lebt von seinem Hauch.

Doch ihn hält kein Schattenthal, Keine Blumen, Die ihm feine Knie' umschlingen, Ihm mit Liebesaugen schmeicheln; Nach ber Ebne bringt sein Lauf Schlangenwandelnb.

Bäche schmiegen
Sich gesellig an. Run tritt er
In die Schne filberprangend,
Und die Eine prangt mit ihm,
Und die Flüsse von der Eine
Und die Bäche von den Bergen
Jauchzen ihm und rusen, Bruder!
Bruder, ninum die Brüder mit,
Wit zu beinem alten Bater,
Zu dem ewgen Ocean,
Der mit ausgespannten Armen
Unser wartet,
Die sich ach! vergebens öffnen,
Seine Sehnenden zu sassen;

Denn une frift in öber Bufte Bier'ger Sanb; Die Sonne broben Saugt an unferm Blut; ein Bügel hemmet une jum Teiche! Bruber, Nimm bie Britber von ber Gne, nimm bie Brüber von ben Bergen Mit, zu beinem Bater mit! -Rommt ibr alle! -Und nun schwillt er Berrlicher; ein gang Beschlechte Trägt ben Fürsten boch empor! Und im rollenden Triumphe Giebt er Lanbern Namen; Stabte Werben unter feinem Fuß. Unaufhaltsam rauscht er weiter. Läft ber Thurme Flammengipfel, Marmorbaufer, eine Schöpfung Seiner Fülle, hinter fich.

Cebernhäuser trägt ber Atlas Auf ben Riesenschultern; fausend Weben über seinem haupte Taufend Flaggen burch bie Lufte, Beugen seiner herrlichkeit.

Und so trägt er seine Brüber, Seine Schätze, seine Kinder Dem erwartenden Erzeuger Freudebrausend an das Herz.

### Gefang der Geifter über den Baffern.

Des Menschen Seele Gleicht bem Wasser. Bom Himmel kommt es, Zum Himmel steigt es, Und wieder nieder Zur Erbe muß es, Ewig wechselnd.

Strömt von der hohen Steilen Felswand Der reine Strahl, Dann ftäubt er lieblich In Wolkenwellen Zum glatten Fels, Und, leicht empfangen, Wallt er verschleiernd, Leisrauschend Zur Tiefe nieder.

> Ragen Klippen Dem Sturz' entgegen, Schäumt er unmuthig Stufenweise Zum Abgrund.

Im flachen Bette Schleicht er bas Wiesenthal hin, Und in dem glatten See Weiden ihr Antlit Alle Gestirne. Wind ift der Belle Lieblicher Buhler; Wind mischt vom Grund aus Schäumende Wogen.

Seele bes Menschen, Wie gleichst du bem Wasser! Schicksal bes Menschen, Wie gleichst du bem Bind!

# Das Göttliche.

Ebel sei ber Mensch, Hülfreich und gut! Denn bas allein Unterscheibet ihn Bon allen Wesen, Die wir kennen.

Heil ben unbekannten Höhern Wesen, Die wir ahnen! Sein Beispiel kehr' uns Jene glauben.

Denn unfühlend Ist die Natur. Es leuchtet die Sonne Ueber Böf' und Gute, Und bem Berbrecher Glänzen wie bem Besten Der Mond und bie Sterne.

Wind und Ströme, Donner und Hagel, Rauschen ihren Weg Und ergreifen & Bortiber eilend Einen um ben Andern.

Auch so bas Glud Tappt unter die Menge, Faßt bald des Anaben Lodige Unschuld, Bald auch den kahlen Schuldigen Scheitel.

Nach ewigen, ehrnen, Großen Gesetzen Müffen wir alle Unferes Dafeins Kreise vollenben.

Nur allein der Mensch Bermag das Unmögliche; Er unterscheidet, Wählet und richtet; Er kann dem Augenblick Dauer verleihen. Er allein darf Den Guten lohnen, Den Bösen strafen, Heilen und retten, Alles Irrende, Schweifende Rüslich verbinden.

Und wir verehren Die Unsterblichen, Als wären fie Menschen, Thäten im Großen, Was der Beste im Rleinen Thut oder möchte.

Der eble Mensch Sei hülfreich und gut! Unermüdet schaff er Das Nügliche, Rechte; Sei uns ein Borbild Jener geahneten Wesen!

### Menschengefühl.

Ach, ihr Götter, große Götter In bem weiten himmel broben! Gabet ihr uns auf ber Erbe Festen Sinn und guten Muth; D wir ließen euch, ihr Guten, Euren weiten himmel broben!

## Grenzen ber Menschheit.

Wenn ber uralte Heilige Bater Mit gelassener Hand Aus rollenden Wolken Segnende Blitze Ueber die Erde fä't, Küss' ich den letzten Saum seines Kleides, Kindliche Schauer Treu in der Brust.

Denn mit Göttern
Soll sich nicht messen
Frgend ein Mensch.
Hebt er sich auswärts
Und berührt
Mit dem Scheitel die Sterne,
Nirgends haften dann
Die unsichern Sohlen,
Und mit ihm spielen
Wolken und Winde.

Steht er mit festen Markigen Knochen Auf ber wohlgegründeten Dauernden Erde: Reicht er nicht auf, Nur mit der Eiche Oder der Rebe Sich zu vergleichen. Bas unterscheibet Götter von Menschen? Daß viele Wellen Bor jenen wandeln, Ein ewiger Strom; Uns hebt die Welle, Berschlingt die Welle, Und wir versinken.

Ein Keiner Ring Begrenzt unser Leben, Und viele Geschlecker Reihen sich dauernd Un ihres Daseins Unenbliche Kette.

#### Prometheus.

Bebede beinen Himmel, Zeus, Mit Wolfendunst, Und übe, dem Knaben gleich, Der Disteln köpft, An Eichen dich und Bergeshöhn; Olust mir meine Erde Doch lassen stehn Und meine Hütte, die du nicht gebaut, Und meinen Herd, Um dessen Glutch Du mich beneidest. Ich kenne nichts Aermeres
Unter ber Sonn', als euch, Götter!
Ihr nähret kummerlich
Bon Opfersteuern
Und Gebetshauch
Eure Majestät,
Und barbtet, wären
Nicht Kinder und Bettler Doffnungsvolle Thoren.

Da ich ein Kind war,
Nicht wußte, wo aus noch ein,
Rehrt' ich mein verirrtes Auge Bur Sonne, als wenn brüber mär' Ein Ohr, zu hören meine Klage, Ein Herz, wie mein's,
Sich bes Bebrängten zu erbarmen.

Wer half mir Wiber ber Titanen Uebermuth? Wer rettete vom Tobe mich, Bon Stlaverei? Haft bu nicht alles felbst vollenbet, Beilig glühend Herz? Und glühtest jung und gut, Betrogen, Rettungsbant Dem Schlafenden da broben?

Ich bich ehren? Wofür? Hast du die Schmerzen geschwert Je des Beladenen? Haft du die Thränen gestillet Je des Geängsteten? Hat nicht mich zum Manne geschmiedet Die allmächtige Zeit Und das ewige Schicksal, Meine Herrn und beine?

Wähntest du etwa, Ich follte das Leben hassen, In Büsten flieben, Weil nicht alle Blüthenträume reiften?

Hier sitz' ich, forme Menschen Rach meinem Bilbe, Ein Geschlecht, bas mir gleich sei, Zu leiben, zu weinen, Zu genießen und zu freuen sich, Und bein nicht zu achten, Wie ich!

### Harzreise im Winter. \*

(1777)

Dem Geier gleich, Der auf schweren Morgenwollen

<sup>\* &</sup>quot;Der Dichter, in boppelter Absicht, ein unmittelbares Anschauen bes Bergbaues zu gewinnen und einen jungen, dußerst hppochondrischen Selbstqualer zu besuchen und aufzurichten, bedient sich ber Gelegenheit, daß engverbundene Freunde zur Winterjagdluft ausziehn, um fich von ihnen auf kurze Zeit zu trennen."

Mit sanftem Fittig ruhend Nach Beute schaut, Schwebe mein Lied.

Denn ein Gott hat Jedem seine Bahn Borgezeichnet, Die der Glüdliche Rasch zum freudigen Ziele rennt; Wem aber Unglüd Das Herz zusammenzog, Er sträubt vergebens Sich gegen die Schranken Des ehernen Fadens, Den die doch bittre Scheere Nur einmal lös't.

In Didichts-Schauer Drängt sich bas rauhe Wilb, Und mit ben Sperlingen Haben längst bie Reichen In ihre Sumpfe sich gefenkt.

Leicht ist's folgen bem Wagen, Den Fortuna führt, Wie der gemächliche Troß Auf gebefferten Wegen Hinter des Fürsten Einzug.

Aber abseits wer ist's? Ins Gebüsch verliert sich sein Psab. Dinter ihm schlagen Die Sträuche zusammen, Das Gras steht wieber auf, Die Debe verschlingt ihn.

Aber wer heilet die Schmerzen Deß, dem Balfam zu Gift ward? Der sich Menschenhaß Aus der Fülle der Liebe trank? Erst verachtet, nun ein Verächter, Zehrt er heimlich auf Seinen eignen Werth In ung'nügender Selbstfucht.

Ist auf beinem Psakter, Bater ber Liebe, ein Ton Seinem Ohre vernehmlich, So erquicke sein Herz! Deffne ben umwölkten Blick Ueber die tausend Quellen Reben dem Qurstenden In der Wüsste.

Der du der Freuden viel schaffst,
Sedem ein übersließend Maß,
Segne die Brüder der Jagd
Auf der Fährte des Wilds
Mit jugendlichem Uebermuth
Fröhlicher Mordsuch,
Späte Rächer des Unbilds,
Dem schon Jahre vergeblich
Wehrt mit Knütteln der Bauer.

Aber ben Einsamen hill' In beine Goldwolken! Umgieb mit Wintergrün, Bis die Rose wieder heranreift, Die feuchten Haare, D Liebe, beines Dichters!

Mit ber bammernben Nadel Leuchteft du ihm Durch die Furthen bei Nacht, Ueber arundlose Wege Auf öben Gefilben; Mit bem tausenbfarbigen Morgen Lachst bu ins Berg ihm; Mit bem beigenden Sturm Trägst du ihn hoch empor; Winterströme stürzen vom Felfen In feine Pfalmen, Und Altar bes lieblichften Danks Wird ihm bes gefürchteten Gipfels Schneebehangner Scheitel, Den mit Beifterreihen Rrangten ahnende Bolfer.

Du stehst mit unerforschtem Busen Geheimnisvoll offenbar Ueber ber erstaunten Welt, Und schaust aus Wolken Auf ihre Reiche und Herrlichkeit, Die du aus ben Abern beiner Brüber Neben dir mässerst.

#### Wanderers Sturmlied.

Wen du nicht verlässest, Genius, Nicht der Regen, nicht der Sturm Haucht ihm Schauer übers Herz. Wen du nicht verlässest, Genzus, Wird dem Regengewölf, Wird dem Schlossensturm, Entgegen singen, Wie die Lerche, Du da droben.

Den du nicht verlässest, Genius, Wirst ihn heben übern Schlammpfad Mit den Fenerstligeln; Wandeln wird er, Wie mit Blumenfüßen, Ueber Deutalions Fluthschlamm, Bython tödtend, leicht, groß, Phthius Apollo.

Den du nicht verlässest, Genius, Wirst die wollnen Flügel unterspreiten, Wenn er auf dem Felsen schläft, Wirst mit Hütersittigen ihn beden In des Haines Mitternacht.

Wen du nicht verlässest, Genius, Wirst im Schneegestöber Wärmumhüllen; Nach der Wärme ziehn sich Musen, Nach ber Wärme Charitinnen. Umschwebet mich, ihr Musen, Ihr Charitinnen! Das ist Wasser, bas ist Erbe Und der Sohn des Wassers und der Erbe, Ueber den ich wandle Göttergleich.

Ihr seid rein, wie das Mark der Basser, Ihr seid rein, wie das Mark der Erde, Ihr umschwebt mich, und ich schwebe Ueber Basser, über Erde, Göttergleich.

Soll ber zurücktehren Der kleine, schwarze, feurige Bauer? Soll der zurücktehren, erwartend Nur deine Gaben, Bater Bromius, Und helleuchtend umwärmend Feuer? Der kehren muthig? Und ich, den ihr begleitet, Musen und Charitinnen alle, Den alles erwartet, was ihr, Musen und Charitinnen, Umkränzende Seligkeit Rings ums Leben verherrlicht habt, Soll muthlos kehren?

Bater Bromius! Du bist Genius', Jahrhunberts Genius, Bift, was innre Gluth Bindarn war, Was der Welt Phöbus Apoll ift.

Weh! Weh! Innre Wärme,
Seelenwärme,
Mittelpunct!
Glüh' entgegen
Phöb'-Apollen;
Kalt wird fonst
Sein Fürstenblick
Ueber dich vorübergleiten,
Neidgetroffen
Auf der Ceber Krast verweilen,
Die zu grünen
Sein nicht harrt.

Warum nennt mein Lieb dich zulent? Dich, von dem es begann, Dich, in dem es endet, Dich, aus dem es quillt, Inpiter Pluvius! Dich, dich strömt mein Lied, Und kastalischer Duell Kinnt ein Nebenbach, Kinnet Müßigen, Sterblich Glücklichen Abfeits von dir, Der du mich sassendet, Inpiter Pluvius! Richt am Ulmenbaum Haft du ihn besucht,
Mit dem Taubenpaar
In dem zärtlichen Arm,
Mit der freundlichen Ros umtränzt,
Tändelnden ihn, blumenglücklichen
Anakreon,
Surmathmende Gottheit!

Nicht im Pappelwalb, An bes Spbaris Strand, An bes Gebirgs Sonnebeglänzter Stirn nicht Faßtest du ihn, Den Blumen-singenden Honig-lallenden Freundlich winkenden Theofrit.

Wenn die Räder rasselten
Rad an Rad rasch ums Biel" weg,
Hoch sleg
Siegdurchglühter
Tünglinge Beitschenknall,
Und sich Staub wälzt',
Wie vom Gebirg' herab
Kieselwetter ins Thal,
Glühte deine Seel' Gefahren, Bindar,
Muth. — Glühte? —
Armes Herz!
Dort auf dem Hügel,

Simmlische Macht! Rur so viel Gluth, Dort meine Hutte, Dorthin zu waten!

## Pilgers Morgenlied.

Morgennebel, Lila, Hüllen beinen Thurm ein. Soll ich ihn Zum letztenmal nicht sehn! Doch mir schweben tausend Bilder Seliger Erinnerung Heilig warm ums Herz.

Bie er da stand,
Jeuge meiner Wonne,
Als zum erstenmal
Du dem Frembling
Aengstlich liebevoll
Begegnetest,
Und mit einemmal
Ew'ge Flammen
In die Seel' ihm warfst! —
Bische, Nord!
Tansend=schlangenzungig
Mir ums Haupt!
Beugen sollst du's nicht.
Beugen magst du
Kind'scher Zweige Haupt,

Bon der Sonne. Muttergegenwart geschieben.

Allgegenwart'ge Liebe! Durchglühft mich; Beutst dem Wetter die Stirn, Gesahren die Brust; Hast mir gegossen Ins frühwelkende Herz Doppeltes Leben: Frende zu leben Und Muth!

#### Geefahrt.

Lange Tag' und Nächte ftand mein Schiff befrachtet; Glinft'ger Winde harrend faß, mit treuen Freunden Mir Gedulb und guten Muth erzechend, Ich im Hafen.

Und sie waren doppelt ungebuldig: — Gerne gönnen wir die schnellste Reise, Gern die hohe Fahrt dir; Güterfülle Wartet drüben in den Welten deiner, Wird Rücksehrendem in unsern Armen Lieb' und Breis dir.

Und am frühen Morgen ward's Getümmel, Und bem Schlaf entjauchzt uns der Matrose, Alles wimmelt, alles lebet, webet Mit dem ersten Segenshauch zu schiffen. Und die Segel blähen in dem Hauche, Und die Sonne lockt mit Feuerliebe; Ziehn die Segel, ziehn die hohen Wolken, Jauchzen an dem Ufer alle Freunde Hoffnungslieder nach, im Freudetaumel Reisefrenden wähnend, wie des Einschiffsmorgens, Wie der ersten hohen Sternennächte.

Aber gottgesandte Wechselminde treiben Seitswärts ihn der vorgestedten Fahrt ab, Und er scheint sich ihnen hinzugeben, Strebet leise sie zu überlisten, Treu dem Zweck auch auf dem schiefen Wege.

Aber ans der dumpfen, grauen Ferne Kündet leisewandelnd sich der Sturm an, Drückt die Bögel nieder auss Gewässer, Drückt der Menschen schwellend Herz darnieder, Und er kommt. Bor seinem starren Wüthen Streckt der Schiffer klug die Segel nieder; Mit dem angsterfüllten Balle spielen Wind und Wellen.

Und an jenem Ufer brüben stehen Freund' und Lieben, beben auf bem Festen: Ach, warum ist er nicht hier geblieben! Ach, ber Sturm! Berschlagen weg vom Glücke! Soll ber Gute so zu Grunte gehen? Ach, er sollte, ach, er könnte! Götter!

Doch er stehet männlich an bem Steuer; Mit bem Schiffe spielen Wind und Bellen,

. Wind und Wellen nicht mit seinem Herzen, Herrschend blidt er auf die grimme Tiefe, Und vertrauet, scheiternd oder landend, Seinen Göttern.

#### Der Wandrer.

mandrer.

Gott fegne dich, junge Frau, Und den fäugenden Anaben An beiner Bruft! Laß mich an der Felsenwand hier In des Ulmbaums Schatten Meine Bürde werfen, Neben dir ausruhn.

Srau.

Welch Gewerb treibt bich Durch bes Tages Hipe Den staubigen Pfab her? Bringst du Waaren aus der Stadt, Im Land herum? — " Lächelst, Frembling, Ueber meine Frage?

Wandrer.

Reine Waaren bring' ich aus der Stadt: Rühl wird nun der Abend. Zeige mir den Brunnen, D'raus du trinkest, Liebes junges Weib! frau.

Hier ben Felsenpfab hinauf! Geh voran! Durchs Gebüsche Geht ber Pfab nach ber Hütte, D'rin ich wohne, Zu bem Brunnen, Den ich trinke.

Manbrer.

Spuren ordnender Menschenhand Zwischen dem Gesträuch! Diese Steine hast du nicht gefügt, Reichhinstreuende Natur!

Srau.

Beiter hinauf!

manbrer.

Bon bem Moos gebedt ein Architrav! Ich erkenne bich, bilbenber Geist! Haft bein Siegel in ben Stein geprägt.

Frau.

Beiter, Frembling!

mandrer.

Eine Inschrift, über bie ich trete! Richt zu lesen! Weggewandelt seib ihr, Tiefgegrabene Worte, Die ihr eures Meisters Andacht Tausenb Enkeln zeigen solltet.

Frau.

Staunest, Frembling, Diese Stein' an? Oroben find ber Steine viel Um meine Hütte.

Wandrer.

Droben?

Srau.

Gleich zur Linken Durchs Gebufch hinan, Hier.

manbrer.

Ihr Musen und Grazien!

Das ift meine Butte.

Wandrer.

Gines Tempels Trümmer!

Hier zur Seit' hinab Quillt ber Brunnen, Den ich trinke.

mandrer.

Glühend webst dus Ueber beinem Grabe, Genius! Ueber dir Ist zusammengestürzt Dein Meisterstück, O du Unsterblicher!

Frau

Wart', ich hole bas Gefäß Dir zum Trinken.

Wandrer.

Sphen hat beine schlanke Götterbilbung umtleibet.

Wie du emporstrebst Mus bem Schutte, Säulenpaar! Und bu einsame Schwester bort, Wie ihr, Duftres Moos auf bem beiligen Saupt, Majestätisch trauernd herabschaut Auf bie gertrümmerten Buseuern Füßen, Eure Beschwifter! In des Brombeergesträuches Schatten Deckt the Schutt und Erbe. Und hohes Gras mankt brüber bin! Schäteft bu fo, Ratur, Deines Meifterftude Meifterftud? Unempfindlich zertrümmerft du "Dein Beiligthum? Saeft Difteln d'rein?

frau.

Wie ber Knabe schläft! — Willst vu in ber Hilte ruhn, Frembling? Willst bu hier Lieber in bem Freien bleiben? Es ist kühl! Nimm ben Knaben, Daß ich Wasser schlafe, Lieber! schlaf!

Süß ist beine Ruh'! Wie's, in himmflischer Gesundheit Schwimmend, ruhig athmet! Du, geboren über Resten Heiliger Bergangenheit, Auh' ihr Geist auf dir! Welchen der umschwebt, Wird in Götterselbstgesühl Jedes Tags genießen. Boller Keim blüh' auf, Des glänzenden Frühlings Herrlicher Schmuck, Und leuchte vor deinen Gesellen! Und welft die Blüthenhülle weg, Dann steig' aus deinem Busen Die volle Frucht, Und reise der Sonn' entgegen.

Frau.

Gefegne's Gott! — Und schläft er noch? Ich habe nichts zum frischen Trunt, Als ein Stüd Brot, bas ich bir bieten kann.

Wandrer.

Ich banke bir. Wie herrlich alles blüht umber Und grünt!

£rau.

Mein Mann wird bald Nach Hause sein Bom Feld. O bleibe, bleibe, Mann! Und iß mit uns das Abendbrot.

mandrer.

Ihr wohnet hier?

frau.

Da, zwischen bem Gemäuer ber. Die Hutte baute noch mein Bater

Aus Ziegeln und bes Schuttes Steinen. Hier wohnen wir. Er gab mich einem Ackersmann, Und ftarb in unfern Armen. — Haft du geschlasen, liebes Herz? Wie er munter ist und spielen will! Du Schelm!

#### mandrer.

Natur, du ewig keimende!
Schaffst jeden zum Genuß des Lebens, Hast deine Kinder alle mütterlich Mit Erbtheil ausgestattet, einer Hütte. Hoch daut die Schwalb' an das Gesims, Unfühlend, welchen Zierath Sie verklebt;
Die Raup' umspinnt den goldnen Zweig Zum Winterhaus für ihre Brut;
Und du slidst zwischen der Vergangenheit Erhadne Trümmer Für dein Bedürstiss
Eine Hütte, o Mensch,
Genießest über Gräbern!
Leb' wohl, du glücklich Weib!

Srau.

Du willft nicht bleiben?

manbrer.

Gott erhalt' euch, Segn' euern Knaben!

Frau.

Glud auf ben Weg!

manbrer.

Wohin führt mich ber Pfab Dort übern Berg?

Srau.

Nach Cuma.

mandrer.

Wie weit ift's bin?

Srau.

Drei Meilen gut.

Wandrer. .

Leb' wohl! D leite meinen Bang, Ratur! Den Fremdlings = Reifetritt, Den über Gräber Beiliger Bergangenheit 3ch wandle. Leit' ibn jum Schutort, Borm Nord gededt; Und wo dem Mittagestrahl Ein Bappelmäldchen mehrf. Und fehr' ich bann Am Abend beim Bur Butte, Bergolbet vom letten Sonnenftrahl, Lag mich empfangen folch ein Beib, Den Anaben auf bem Urm!

### Ilmenau

#### am 3. September 1783.

Anmuthig Thal! bu immergrüner Hain! Mein Herz begrüßt euch wieder auf bas beste; Entfaltet mir die schwerbehangnen Aeste, Nehmt freundlich mich in eure Schatten ein, Erquickt von euren Höhn, am Tag der Lieb' und Lust, Mit frischer Lust und Balsam meine Brust!

Wie kehr' ich oft mit wechselnbem Geschicke, Erhabner Berg! an beinen Fuß zurücke. D laß mich heut' an beinen sachten Höhn Ein jugenblich, ein neues Eben sehn! Ich hab' es wohl auch mit um euch verdienet: Ich forge still, indeß ihr ruhig grünet.

Last mich vergessen, daß auch hier die Welt So manch Geschöpf in Erbefessen hält, Der Landmann leichtem Sand den Samen anvertraut Und seinen Rohl dem frechen Wilde baut, Der Knappe larges Brot in Klüften sucht, Der Köhler zittert, wenn der Jäger flucht. Berjüngt euch mir, wie ihr es oft gethan, Als sing' ich heut' ein neues Leben an.

Ihr seid mir hold, ihr gönnt mir diese Träume, Sie schmeicheln mir und loden alte Reime. Mir wieder felbst, von allen Menschen fern, Wie bad' ich mich in euren Oliften gern Melodisch rauscht die hohe Tanne wieder, Melodisch eilt der Wasserfall hernieder; Die Wolke sinkt, der Nebel drückt ins Thal, Und es ist Racht und Dämm'rung auf einmal.

Im finstern Wald, beim Liebesblid ber Sterne, Wo ist mein Pfab, ben forglos ich verlor? Welch seltne Stimmen hör' ich in ber Ferne? Sie schallen wechselnd an dem Fels empor. Ich eile sacht zu sehn, was es bedeutet, Wie von des Hirsches Ruf der Jäger still geleitet.

Wo bin ich? ist's ein Zanbermärchen-Lanb? Welch nächtliches Gelag am Fuß ber Felsenwand? Bei kleinen Hitten, dicht mit Reis bedeckt, Seh' ich sie froh ans Feuer hingestrecket, Es dringt der Glanz hoch durch den Fichtensaal, Am niedern Herbe kocht ein rohes Mahl; Sie scherzen laut, indessen bald geleeret Die Flasche frisch im Kreise wiederkehret.

Sagt, wem vergleich' ich diese muntre Schar? Bon wannen kommt sie? um wohin zu ziehen? Wie ist an ihr doch alles wunderbar! Soll ich sie grüßen? soll ich vor ihr sliehen? Ist es der Iäger wildes Geisterheer? Sind's Gnomen, die hier Zauberkünste treiben? Ich seh' im Busch der kleinen Feuer mehr; Es schaubert mich, ich wage kaum zu bleiben. Ist's der Aegyptier verdächtiger Ausenthalt? Ist es ein flüchtiger Fürst, wie im Arbenner-Wald? Soll ich Berirrter hier in ben verschlungnen Grlinben Die Geister Shakspear's gar verkörpert finden? Ja, der Gedanke führt mich eben recht: Sie sind es felbst, wo nicht ein gleich Geschlecht! Unbändig schwelgt ein Geist in ihrer Mitten, Und durch die Rohheit fühl' ich edle Sitten.

Wie nennt ihr ihm? Wer ist's, ber bort gebückt Nachlässig start die breiten Schultern brückt? Er sitzt zunächst gelassen an der Flamme, Die markige Gestalt aus altem Helbenstamme. Er saugt begierig am beliebten Rohr, Es steigt der Damps an seiner Stirn empor. Gutmüthig trocken weiß er Freud' und Lachen Im ganzen Zirkel laut zu machen, Wenn er mit ernstlichem Gesicht Barbarisch bunt in fremder Mundart spricht.

Wer ist der Andre, der sich nieder An einen Sturz des alten Baumes lehnt, Und seine langen seingestalten Glieder Etstatisch saul nach allen Seiten dehnt, Und, ohne daß die Zecher auf ihn hören, Mit Geistesslug sich in die Höhe schwingt, Und von dem Tanz der himmelhohen Sphären Ein monotones Lied mit großer Inbrunst singt?

Doch scheinet allen etwas zu gebrechen. Ich höre sie auf einmal leise sprechen, Des Jünglings Ruhe nicht zu unterbrechen, Der dort am Ende, wo das Thal sich schließt, In einer Hitte leicht gezimmert, Bon ber ein Teter Blid bes kleinen Feuers schimmert, Bom Wasserfall umrauscht, bes milben Schlafs genießt. Mich treibt bas Herz, nach jener Aluft zu wandern; Ich schleiche still und scheibe von ben Andern.

Sei mir gegrüßt, ber hier in später Nacht Gebankenvoll an dieser Schwelle wacht! Was sitzest du entsernt von jenen Freuden! Du scheinst mir auf was Wichtiges bedacht. Was ist's, daß du in Sinnen dich derlierest Und nicht einmal dein kleines Feuer schürest? "O frage nicht! denn ich din nicht bereit, Des Fremden Neugier leicht zu stillen. Sogar verbitt" ich deinen guten Willen. Sogar verbitt" ich deinen guten Willen. Ich die ist zu schweigen und zu leiden. Zeit. Ich die die jetzen die seinen Boher ich sei, wer mich hierher gesandt; Bon fremden Zonen din ich her verschlagen Und durch die Freundschaft sestgebanut.

Wer kennt sich selbst? wer weiß, was er vermag? Hat nie der Muthige Verwegnes unternommen? Und was du thust, sagt erst der andre Tag, War es zum Schaben oder Frommen. Ließ nicht Prometheus selbst die reine Himmelsgluth Auf frischen Thon vergötternd niedersließen? Und konnt' er mehr als irdisch Blut Durch die belebten Adern gießen? Ich brachte reines Feuer vom Altar; Was ich entzündet, ist nicht reine Flamme.

Der Sturm vermehrt die Gluth und die Gefahr; Ich schwanke nicht, indem ich mich verdamme.

Und wenn ich unklug Muth und Freiheit sang Und Redlichkeit und Freiheit sonder Zwang, Stolz anf sich selbst und berzliches Behagen, Erwarb ich mir der Menschen schöne Gunst; Doch ach! ein Gott versagte mir die Kunst, Die arme Kunst, mich künstlich zu betragen. Nun sitz' ich, hier, zugleich erhoben und gedrückt, Unschuldig und gestraft, unschuldig und beglückt.

Doch rebe sacht! benn unter diesem Dach Ruht all mein Wohl und all mein Ungemach: Ein ebles Herz, vom Wege der Natur Durch enges Schicksal abgeleitet,
Das ahnungsvoll nun auf der rechten Spur Bald mit sich selbst und bald mit Zauberschatten streitet, Und was ihm das Geschick durch die Geburt geschenkt, Mit Müh' und Schweiß erst zu erringen denkt. Kein liebevolles Wort kann seinen Geist enthüllen Und kein Gesang die hohen Wogen stillen.

Wer kann ber Raupe, bie am Zweige kriecht, Bon ihrem künst'gen Futter sprechen? Und wer ber Buppe, die am Boben liegt, Die zarte Schale helfen burchzubrechen? Es kommt die Zeit, sie drängt sich selber los, Und eilt auf Fittigen der Rose in den Schooß.

Gewiß, ihm geben auch die Jahre Die rechte Richtung seiner Kraft.

Roch ift bei tiefer Neigung für bas Wahre 3bm Frrthum eine Leidenschaft. Der Bormit lodt ihn in die Beite. Rein Kels ift ihm zu fcroff, tein Steg zu schmal; Der Unfall lauert an ber Seite Und stürzt ihn in den Arm der Qual. Dann treibt die fcmerglich überspannte Regung Gewaltsam ihn bald da bald dort hinaus, Und von unmuthiger Bewegung Rubt er unmuthig wieder aus. Und büster wild an beitern Tagen, Unbandig, ohne froh zu sein, Schläft er, an Seel' und Leib verwundet und gerichlagen, Auf einem barten Lager ein. Indessen ich bier, still und athmend taum, Die Augen zu ben freien Sternen febre, Und halb erwacht und halb im schweren Traum Mich taum bes schweren Traums erwehre."

#### Berfchwinde, Traum!

Bie dank' ich, Musen, euch! Daß ihr mich heut' auf einen Pfad gestellet, Wo auf ein einzig Wort die ganze Gegend gleich Zum schönsten Tage sich erhellet; Die Wolke flieht, der Nebel fällt, Die Schatten sind hinweg. Ihr Götter, Preis und Wonne! Es leuchtet mir die wahre Sonne, Es lebt mir eine schönre Welt; Das ängstliche Gesicht ist in die Lust zerronnen, Ein neues Leben ist's, es ist schon lang begonnen.

Ich sehe hier, wie man nach langer Reise Im Baterland sich wieder kennt, Ein ruhig Bolt in stillem Fleiße, Benutzen, was Natur an Gaben ihm gegönnt. Der Faden eilet von dem Rocken Des Webers raschem Stuhle zu, Und Seil und Kübel wird in längrer Ruh' Nicht am verbrochnen Schachte stocken; Es wird der Trug entbeckt, die Ordnung kehrt zurück, Es solgt Gedeihn und sestes ird'iches Glück.

So mög', o Fürst, ber Winkel beines Landes Ein Borbild beiner Tage sein!
Du kennest lang' die Pflichten beines Standes Und schränkest nach und nach die freie Seele ein. Der kann sich manchen Wunsch gewähren, Der kalt sich selbst und seinem Willen lebt; Allein wer Andre wohl zu leiten strebt, Muß fähig sein, viel zu entbehren.

So wandle du — der Lohn ist nicht gering — Nicht schwankend hin, wie jener Sämann ging, Daß bald ein Korn, des Zufalls leichtes Spiel, Heier auf den Weg, dort zwischen Dornen siel; Nein! streue, klug wie reich, mit männlich steter Hand Den Segen aus auf ein geackert Land; Dann laß es ruhn: die Ernte wird erscheinen Und dich beglücken und die Deinen.

## Einschränkung. \*

Ich weiß nicht, was mir hier gefällt, In dieser engen kleinen Welt Mit holdem Zauberband mich hält. Bergess ich doch, vergess ich gern, Wie seltsam mich das Schicksal leitet; Und, ach, ich fühle, nah und fern, Ist mir noch manches zubereitet. O wäre doch das rechte Maß getrossen! Was bleibt mir nun, als, eingehüllt, Bon holder Lebenskraft erfüllt, In stiller Gegenwart die Zukunst zu erhossen? —

### Die Musageten.

Oft in tiefen Winternächten Rief ich an die holden Musen; Reine Morgenröthe leuchtet, Und es will kein Tag erscheinen; Aber bringt zur rechten Stunde Mir der Lampe fromm Geleuchte, Daß er statt Auror' und Phöbus Weinen stillen Fleiß belebe! Doch sie ließen mich im Schlase, Dumpf und unerquicklich, liegen, Und nach jedem späten Morgen Folgten ungenutzte Tage.

\* Den 3. August 1776, im Thuringer Balbe.

Da sich nun ber Frühling regte, Sagt' ich zu ben Nachtigallen: Liebe Nachtigallen, schlaget Früh, o früh! vor meinem Fenster, Wedt mich aus bem vollen Schlase, Der ben Jüngling mächtig sessel. Doch die lieberfüllten Sänger Dehnten nachts vor meinem Fenster, Ihre süßen Melodien Hiebe Seele, Regten zartes neues Sehnen Aus dem neugerührten Busen. Und so ging die Nacht vorüber, Und Aurora sand mich schlasen, Ja, mich weckte kaum die Sonne.

Endlich ist es Sommer worden, Und beim ersten Morgenschimmer Reizt mich aus dem holden Schlummer Die geschäftig frühe Fliege. Undarmherzig kehrt sie wieder, Wenn auch oft der halb Erwachte Ungeduldig sie verscheuchet, Lockt die unverschämten Schwestern, Und von meinen Augenlidern Muß der holde Schlaf entweichen. Rüstig spring' ich von dem Lager, Suche die geliebten Musen, Finde sie im Buchenhaine, Mich gefällig zu empfangen, Und den leidigen Insecten Dank ich manche goldene Stunde. Seid mir boch, ihr Unbequemen, Bon bem Dichter hochgepriesen, Als die wahren Musageten.

### Die Mektartropfen.

Als Minerva jenen Liebling, Den Prometheus, zu begünst'gen, Eine volle Nektarschale Bon dem Himmel niederbrachte, Seine Menschen zu beglücken Und den Tried zu holden Künsten Ihrem Busen einzuslößen: Eilte sie mit schnellen Füßen, Daß sie Jupiter nicht sähe, Und die goldne Schale schwankte, Und es sielen wenig Tropfen Auf den grünen Boden nieder.

Emsig waren brauf bie Bienen Hinterher und saugten fleißig; Ram der Schmetterling geschäftig, Auch ein Tröpschen zu erhaschen; Selbst die ungestalte Spinne Kroch herbei und sog gewaltig. Glücklich haben sie gekostet, Sie und andre zarte Thierchen; Denn sie theilen mit den Menschen Run das schönste Glück, die Kunst.

#### Der Becher.

Einen wohlgeschnitzten vollen Becher hielt ich brudent in ben beiben hanben, Sog begierig suffen Wein vom Ranbe, Gram und Sorg' auf Einmal zu vertrinken.

Amor trat herein und fand mich sitzen, Und er lächelte bescheibenweise, Als ben Unverständigen bedauernd.

"Freund, ich kenn' ein schöneres Gefäße, "Werth die ganze Seele brein zu senken; "Was gelobst du, wenn ich dir es gönne, "Es mit anderm Nektar dir erfülle?"

D wie freundlich hat er Wort gehalten, Da er, Lida, dich mit fanfter Neigung Mir, dem lange Sehnenden, geeignet!

Wenn ich beinen lieben Leib umfasse Und von beinen einzig treuen Lippen Langbewahrter Liebe Balfam koste, Selig sprech' ich dann zu meinem Geiste:

Rein, ein folch Gefäß hat, außer Amorn, Nie ein Gott gebildet noch befessen!
Solche Formen treibet nie Bulcanus
Mit den sinnbegabten seinen Hämmern!
Auf belaubten Hügeln mag Lyäus
Durch die ältsten, klügsten seiner Frauen
Ausgesuchte Trauben keltern lassen,
Selbst geheimnisvoller Gährung vorstehn:
Solchen Trank verschafft ihm keine Sorgsalt.

## Amor als Landschaftsmaler.

Saß ich früh auf einer Felsenspitze, Sah mit starren Augen in den Nebel; Wie ein grau grundirtes Tuch gespannet, Deckt' er alles in die Breit' und Höhe.

Stellt' ein Knabe sich mir an die Seite, Sagte: Lieber Freund, wie magst du starrend Auf das leere Tuch gelassen schauen? Haft du denn zum Malen und zum Bilben Alle Lust auf ewig wohl verloren? Sah ich an das Kind und dachte heimlich: Will das Bübchen doch den Meister machen!

Willst du immer trüb und mußig bleiben, Sprach ber Anabe, kann nichts Aluges werden; Sieh, ich will dir gleich ein Bildchen malen, Dich ein hübsches Bildchen malen Lehren.

Und er richtete ben Zeigefinger, Der so röthlich war wie eine Rose, Nach bem weiten ausgespannten Teppich, Fing mit seinem Finger an zu zeichnen:

Oben malt er eine schöne Sonne, Die mir in die Augen mächtig glänzte, Und den Saum der Wolken macht er golden, Ließ die Strahlen durch die Wolken dringen; Malte dann die zarten leichten Wipfel Frisch erquickter Bäume, zog die Hügel, Einen nach dem andern, frei dahinter; Unten ließ er's nicht an Wasser fehlen, Zeichnete ben Fluß so ganz natürlich, Daß er schien im Sonnenstrahl zu gligern, Daß er schien am hohen Rand zu rauschen.

Ach, da standen Blumen an dem Flusse, Und da waren Farben auf der Wiese, Gold und Schmelz und Purpur und ein Grünes, Alles wie Smaragd und wie Karsunkel. Hell und rein lasirt er drauf den Himmel, Und die blauen Berge fern und ferner, Daß ich, ganz entzückt und neu geboren, Bald den Maler, bald das Bild beschaute. Hab' ich doch, so sagt' er, dir bewiesen, Daß ich dieses Handwerk gut verstehe; Doch es ist das schwerste noch zurücke.

Zeichnete barnach mit spitem Finger Und mit großer Sorgfalt an dem Wäldchen, Grad' ans Ende, wo die Sonne fräftig Bon dem hellen Boben wiederglänzte, Zeichnete das allerliebste Mädchen, Wohlgebildet, zierlich angekleidet, Frische Wangen unter braunen haaren, Und die Wangen waren von der Farbe, Wie das Fingerchen, das sie gebisdet.

O bu Anabe! rief ich, welch ein Meister Hat in seine Schule dich genommen, Daß du so geschwind und so natürlich Alles gut beginnst und gut vollendest? Da ich noch so rebe, sieh, ba rühret Sich ein Windchen und bewegt die Gipfel, Kräuselt alle Wellen auf dem Flusse, Fräuselt alle Wellen auf dem Flusse, Und was mich Erstaunten mehr erstaunte, Fängt das Mädchen an den Fuß zu rühren, Geht zu kommen, nähert sich dem Orte, Wo ich mit dem losen Lehrer sitze.

Da nun alles, alles sich bewegte, Bäume, Fluß und Blumen und der Schleier Und der zarte Fuß der Allerschönsten: Glaubt ihr wohl, ich sei auf meinem Felsen, Wie ein Felsen, still und fest geblieben?

#### An die Cicade.

Nach bem Anatreon.

Selig bift du, liebe Kleine, Die du auf der Bäume Zweigen, Bon geringem Trank begeistert, Singend wie ein König lebest! Dir gehöret eigen alles, Was du auf den Feldern siehest, Alles, was die Stunden bringen; Lebest unter Adersleuten, Ihre Freundin, unbeschädigt, Du den Sterblichen Berehrte, Süßen Frühlings süßer Bote! Ja, bich lieben alle Musen, Phöbus selber muß bich lieben, Gaben dir die Silberstimme; Dich ergreifet nie das Alter, Weise, zarte Dichterfreundin, Ohne Fleisch und Blut Geborne, Leibenlose Erbentochter, Fast den Göttern zu vergleichen!

### Die Freude.

Es flattert um die Quelle Die wechselnde Libelle, Mich freut sie lange schon, Bald bunkel und bald helle, Wie der Chamäleon, Bald roth, bald blau, Bald grün; D daß ich in der Nähe Doch ihre Farben sähe!

Sie schwirrt und schwebet, rastet nie; Doch still, sie setzt sich an die Weiden. Da hab' ich sie! Da hab' ich sie! Und nun betracht' ich sie genau Und seh' ein traurig dunkles Blau!

So geht es bir, Zergliebrer beiner Freuden!

#### Adler und Taube.

Ein Ablersjüngling hob die Flügel Nach Raub aus; Ihn traf bes Jägers Pfeil und schnitt Der rechten Schwinge Sennfraft ab. Er fturat hinab in einen Myrtenhain, Fraf feinen Schmerz drei Tage lang, Und zuckt an Qual Drei lange, lange Nächte lang; Bulett beilt ihn Allgegenwärt'ger Balfam Allbeilender Natur. Er schleicht aus bem Gebuich hervor Und rectt die Flügel — ach! Die Schwingfraft weggeschnitten -Bebt fich mubfam faum Um Boben weg Unwürd'gem Raubbedürfniß nach. Und ruht tieftrauernb Auf bem niedern Fels am Bach: Er blickt zur Eich' hinauf, Sinauf zum himmel, Und eine Thrane füllt fein hohes Mug'. Da kommt muthwillig durch die Mortenäste Dahergerauscht ein Taubenpaar, Läft fich berab und wandelt nickend Ueber goldnen Sand am Bach Und rudt einander an; Ihr röthlich Auge bublt umber, Erblickt den innigtrauernden.

Der Tauber schwingt neugiergefellig sich Bum nahen Bufch und blidt Mit Selbstgefälligkeit ibn freundlich an. Du trauerst, liebelt er; Sei gutes Muthes, Freund! Baft bu jur ruhigen Gludfeligkeit Nicht alles hier? Rannst bu bich nicht bes goldnen Zweiges freun, Der vor des Tages Gluth bich schütt? Rannft bu ber Abendsonne Schein Auf weichem Moos am Bache nicht Die Bruft entgegen heben? Du wandelft burch ber Blumen frischen Thau, Bflüdst aus dem Ueberfluß Des Waldgebüsches bir Belegne Speife, leteft Den leichten Durft am Silberquell : -D Freund, bas mahre Glüd It die Genügsamteit, Und die Genügsamkeit Bat überall genug. D Weise! sprach ber Abler, und tief ernst Berfintt er tiefer in fich felbft, D Weisheit! Du rebst wie eine Taube!

#### Legende.

Als noch, verfannt und sehr gering, Unfer Berr auf ber Erbe ging,

Und viele Jünger sich zu ihm sanden, Die sehr selten sein Wort verstanden, Liebt er sich gar über die Maßen Seinen Hof zu halten auf der Straßen, Weil unter des Himmels Angesicht Man immer besser und freier spricht. Er ließ sie da die höchsten Lehren Ans seinem heiligen Munde hören; Besonders durch Gleichniß und Erempel Macht' er einen jeden Martt zum Tempel.

So ichlenbert' er in Geiftes Rub' Mit ihnen einft einem Stabtden gu, Sah etwas blinken auf der Straf. Das ein zerbrochen Sufeifen mas. Er fagte zu Sanct Beter brauf: Beb' doch einmal das Gifen auf! Sanct Beter war nicht aufgeräumt, Er batte fo eben im Beben geträumt, So was vom Regiment ber Welt, Bas einem jeben wohlgefällt: Denn im Ropf hat bas feine Schranken; Das maren seine liebsten Gebanken. Nun war ber Fund ihm viel zu klein, Batte muffen Kron' und Bepter fein; Aber wie follt' er feinen Ruden Nach einem halben Sufeifen buden? Er also sich zur Seite kehrt Und thut, als hatt' er's nicht gehört.

Der herr, nach seiner Langmuth, brauf hebt felber bas hufeisen auf,

Und thut auch weiter nicht bergleichen. Als sie unn bald die Stadt erreichen, Geht er vor eines Schmiedes Thür, Nimmt von dem Mann drei Psennig dafür. Und als sie über den Markt nun gehen, Sieht er daselbst schöne Kirschen stehen, Kauft ihrer so wenig oder so viel, Als man für einen Dreier geben will, Die er sodann nach seiner Art Ruhig im Aermel ausbewahrt.

Run ging's jum andern Thor hinaus, Durch Wief' und Felber ohne Baus, Auch war ber Weg von Bäumen bloß; Die Sonne fcbien, Die Bit' mar groß, So bag man viel an folder Stätt' Für einen Trunt Waffer gegeben batt'. Der herr geht immer voraus vor Allen. Läft unversebens eine Ririche fallen. Sanct Beter war gleich bahinter ber, Als wenn es ein goldner Apfel mar'; Das Beerlein schmedte feinem Gaum .-Der herr nach einem kleinen Raum Ein ander Rirfcblein gur Erbe fcbidt, Bornach Sanct Beter fcnell fich budt. So läft ber Berr ihm feinen Ruden Bar vielmal nach ben Rirfchen bliden. Das bauert eine gange Zeit. Dann fprach ber Berr mit Beiterfeit : Thatft bu jur rechten Beit bich regen , Batt'ft bu's bequemer haben mogen.

Wer geringe Ding' wenig acht't, Sich um geringere Mübe macht.

### Erklärung eines alten Holzschnittes,

porftellenb

# Sans Cachfens poetische Gendung.

In seiner Werkstatt Sonntags früh Steht unser theurer Meister hie, Sein schmußig Schurzsell abgelegt, Einen saubern Feierwamms er trägt, Läßt Pechdraht, Hammer und Aneipe rasten, Die Ahl stedt an dem Arbeitskasten, Er ruht nun auch am sieb'nten Tag Bon manchem Zug und manchem Schlag.

Wie er die Frühlingssonne spürt, Die Ruh' ihm neue Arbeit gebiert. Er fühlt, daß er eine kleine Welt In seinem Gehirne brütend hält, Daß die fängt an zu wirken und zu leben, Daß er sie gern möcht' von sich geben.

Er hätt' ein Ange treu und klug, Und wär' auch liebevoll genug, Zu schauen manches klar und rein, Und wieder alles zu machen sein; Hätt' auch eine Junge, die sich ergoß Und leicht und fein in Worte floß; Deg thaten bie Mufen fich erfreun, Wollten ihn jum Meisterfanger weihn.

Da tritt ein junges Weib herein: — Rraftig fie auf den Fugen fteht, Grab, ebel vor fich bin fie geht, Dhne mit langen Schleppen und Schwänzen Ober mit ben Augen herum ju scharlenzen. Sie trägt einen Mafftab in ihrer Sand. Ihr Gurtel ift ein gulben Band, Batt' auf bem Baupt einen Kornahr = Kranz. Ihr Auge mar lichten Tages Glang: Man nennt fie thatig Chrbarfeit, Soust auch Grofmuth, Rechtfertigfeit. Die tritt mit autem Gruf berein; Er brob nicht mag verwundert fein; Denn wie fie ift, fo gut und fcon, Meint' er, er batt' fie lang' gefebn. Die spricht: Ich habe bich auserlesen Bor vielen in bem Beltwirrmefen, Daf bu follft haben flare Sinnen. Richts Ungeschicklichs magft beginnen. Wenn andre burch einander rennen, Sollft bu's mit treuem Blid erfennen; Wenn andre barmlich fich beklagen, Sollst schwankweis beine Sach' fürtragen : Sollft halten über Ehr' und Recht, In allem Ding sein schlicht und schlecht, Frummkeit und Tugend bieber preisen. Das Bofe mit feinem Namen beifen; Nichts verlindert und nichts verwitzelt.

Richts verzierlicht und nichts verfritelt; Sondern die Welt soll vor dir ftehn, Bie Albrecht Dürer fie bat gefebn, 3hr festes Leben und Dannlichkeit, Ihre innere Rraft und Ständigkeit. Der Natur Genius an der Hand Soll bich führen burch alle Land. Soll bir zeigen alles Leben, Der Menfchen munberliches Beben, Ihr Wirren, Suchen, Stoffen und Treiben, Schieben, Reifen, Drangen und Reiben, Bie funterbunt die Birthschaft tollert, Der Ameishauf' burcheinander follert; Mag bir aber bei allem geschehn. Mis thatft in einen Baubertaften febn, Schreib bas bem Menschenvolf auf Erben, Db's ihm möcht' eine Wigung werben. Da macht fie ibm ein Fenfter auf. Beigt ihm braugen viel bunten Sauf, Unter bem himmel allerlei Befen, Wie ihr's mögt in seinen Schriften lefen.

Wie num ber liebe Meister sich An ber Natur freut wunniglich, Da seht ihr an ber andern Seiten Ein altes Weiblein zu ihm gleiten; Man nennet sie Historia, Mythologia, Fabula. Sie schleppt mit keuchend-wankenden Schritten Eine große Tafel in Holz geschnitten; Darauf seht ihr mit weiten Aermeln und Falten Gott Bater Kinderlehre halten,
Adam, Eva, Paradies und Schlang',
Sodom und Gomorra's Untergang,
Könnt' auch die zwölf durchlauchtigen Frauen
Da in einem Ehrenspiegel schauen;
Dann allerlei Blutdurst, Frevel und Mord,
Der zwölf Thrannen Schandenport,
Auch allerlei Lehr' und gute Weis',
Könnt sehn St. Peter mit der Gaiß,
Ueber der Welt Regiment unzufrieden,
Bon unserm Herrn zurecht beschieden.
Auch war bemalt der weite Raum
Ihres Kleids und Schlepps und auch der Saum
Mit weltlich Tugend- und Laster-Geschicht.

Unfer Meister das all' ersicht Und freut sich bessen wundersam, Denn es dient sehr in seinen Kram: Bon wannen er sich eignet sehr', Erzählt das eben fix und treu, Als wär' er selbst gesyn dabei. Sein Geist war ganz dahin gebannt, Er hätt' kein Auge davon verwandt, Hätt' er nicht hinter seinem Rucken Hören mit Klappern und Schellen spuken.

Da that er einen Narren spliren Mit Bod's- und Affensprüng hofiren, Und ihm mit Schwant und Narretheiben Ein luftig Zwischenspiel bereiten; Schleppt hinter sich an einer Leinen Alle Narren groß und kleinen, Did und hager, gestreckt und krumb, All zu witzig und all zu dumb. Mit einem großen Farrenschwanz Regiert er sie wie ein'n Affentanz, Bespöttet eines jeden Fürm, Treibt sie ins Bad, schneidt ihnen die Würm Und führt gar bitter viel Beschwerten, Daß ihrer doch nicht wollen wen'ger werden.

Wie er fich fieht fo um und um, Rehrt ihm bas fast ben Ropf berum, Wie er wollt' Worte ju allem finden, Bie er möcht' so viel Schwall verbinden, Bie er möcht' immer muthig bleiben, So fort au fingen und zu ichreiben. Da fteigt auf einer Bolle Saum Berein ju's Dberfenfters Raum Die Mufe, beilig anzuschauen, Wie ein Bild unfrer lieben Frauen. Die umgiebt ihn mit ihrer Rlarheit Immer fraftig wirfender Bahrheit. Sie fpricht: 3ch tomm', um bich zu weihn; Nimm meinen Segen und Gebeihn! Ein heilig Feuer, bas in bir ruht, Schlag' aus in hohe lichte Gluth! Doch, baf bas Leben, bas bich treibt, Immer bei holben Rraften bleibt: Sab' ich beinem innern Wefen Nahrung und Balfam auserlefen,

Daß beine Seel' fei wonnereich. Einer Anospe im Thane gleich. Da zeigt fie ihm binter feinem Saus Beimlich zur hinterthur binaus In bem eng umgäunten Garten Ein holdes Mägblein figend marten Am Bachlein beim Sollunderftrauch. Mit abgesenktem Saupt und Aug'. Sitt unter einem Apfelbaum Und fpurt bie Welt ringe um fich taum, hat Rosen in ihren Schook gepflückt Und bindet ein Kranglein fehr geschickt, Mit hellen Anospen und Blättern brein. Für wen mag mobl bas Kranzel fein? -.So fitt fie in fich felbst geneigt, In Soffnungefülle ihr Bufen fteigt, Ihr Wesen ist so ahndevoll, Weiß nicht, was fie fich wünschen foll, Und unter vieler Grillen Lauf Steigt wohl einmal ein Seufzer auf.

Warum ist beine Stirn so trüb? Das, was dich dränget, süße Lieb, Ist volle Wonn' und Seligkeit, Die dir in einem ist bereit, Der manches Schickfal wirrevoll An beinem Auge sich lindern soll, Der durch manch wonniglichen Kuß Wiedergeboren werden muß; Wie er den schlanken Leib umfaßt, Bon aller Mithe findet Rast,

Wie er in's liebe Aermlein sinkt, Neue Lebenstag' und Kräfte trinkt. Und dir kehrt neues Jugendglück, Deine Schalkheit kehret dir zuruck. Mit Necken und manchen Schelmereien Wirst du ihn bald nagen, bald erfreuen. So wird die Liebe nimmer alt, Und wird der Dichter nimmer kalt!

Wie er so heimlich glücklich lebt! Da broben in ben Wolfen schwebt! Ein Eichkranz ewig jung belandt, Den setzt die Nachwelt ihm auf's Haupt. In Froschpfuhl all bas Bolk verbannt, Das seinen Meister je verkannt!

### Parabel.

Ein Meister einer länblichen Schule Erhub sich einst von seinem Stuhle, Und hatte sest sich vorgenommen, In bessere Gesellschaft zu kommen, Deswegen er im nahen Bad In den sogenannten Salon eintrat. Berblüfft war er gleich an der Thür, Als wenn's ihm zu vornehm widersühr', Macht daher dem ersten Fremden rechts Einen tiesen Bückling, es war nichts Schlecht's; Aber hinten hätt' er nicht vorgesehn, Daß da auch wieder Leute stehn, Gab einem zur Linken in den Schooß Mit seinem Hintern einen derben Stoß. Das hätt' er schnell gern abgebüßt; Doch wie er eilig den wieder begrüßt, So stößt er rechts einen andern an, Er hat wieder jemand was Leid's gethan. Und wie er's diesem wieder abbittet, Er's wieder mit einem andern verschüttet, Und complimentirt sich zu seiner Qual Bon hinten und vorn so durch den Saal, Bis ihm endlich ein derber Geist Ungeduldig die Thüre weis't.

Möge boch mancher in seinen Sünden Hievon die Autanwendung finden!

#### Autoren.

Ueber die Wiese, den Bach herab, Durch seinen Garten, Bricht er die jüngsten Blumen ab; Ihm schlägt das Herz vor Erwarken. Sein Mädchen kommt — O Gewinnst! o Glück! Jüngling, tauschest deine Blüthen um einen Blick!

Der Nachbar Gärtner sieht herein Ueber die Hecke: "So ein Thor möcht' ich sein! Hab' Freude, meine Blumen zu nähren, Die Bögel von meinen Früchten zu wehren; Aber sind sie reif: Geld! guter Freund! Soll ich meine Milhe verlieren?" Das find Autoren, wie es scheint. Der eine freut seine Freuden herum Seinen Freunden, bem Bublicum; Der andre läßt sich pränumeriren.

#### Recenfent.

Da hatt' ich einen Kerl zu Gast, Er war mir eben nicht zur Last; Ich hatt' just mein gewöhnlich Essen; Hat sich ber Kerl pumpsatt gefressen, Zum Nachtisch, was ich gespeichert hatt'. Und kaum ist mir ver Kerl so satt, Thut ihn der Teusel zum Nachbar führen, Ueber mein Essen zu raisonniren: "Die Supp' hätt' können gewürzter sein, Der Braten brauner, sirner der Wein." Der Tausenbsakerment! Schlagt ihn tobt den Hund! Es ist ein Recensent.

### Odendichter.

Wer sagt mir ein vernünftig Wort: Was treiben die eilenden Knaben dort? Seht ihr nicht, wie geschickt sie's machen? Seht doch, wie steigen ihre Drachen! Geht es nicht schnell und hoch genung? Wan nennt es einen Obenschwung.

### Sprache.

Was "reich" und "arm!" Was "stark" und "schwach!"—
Ist reich vergrabner Urne Bauch?
Ist stark das Schwert im Arsenal?
Greift milde drein, und freundlich Glück Fließt, Gottheit, von dir aus!
Fass an zum Siege, Macht, das Schwert, Und über Nachbarn Ruhm!

#### Dilettant und Rritifer.

Es hatt' ein Knab' eine Taube zart, Gar schön von Farben und bunt, Gar herzlich lieb nach Anabenart Geätzet aus seinem Mund, Und hatte so Freud' am Täubchen sein, Daß er nicht konnte sich freuen allein.

Da lebte nicht weit ein Alt-Fuchs herum, Erfahren und lehrreich und schmätzig barum; Der hatte ben Knaben manch Stündlein ergötzt, Mit Wundern und Lügen verprahlt und verschwätzt.

"Muß meinem Fuchs boch mein Täubelein zeigen!" Er lief und fand ihn steden in Sträuchen. "Sieh, Ruchs, mein lieb Täublein, mein Täubchen so school Haft bu bein' Tag' so ein Täubchen gesehn?" Zeig' her! — Der Knabe reicht's. — Geht wohl an; Aber es fehlt noch Manches bran. Die Febern, zum Exempel, sind zu kurz gerathen. Da fing er an, rupft' sich den Braten. Der Knabe schrie. — Du mußt stärkre einsetzen; Sonst ziert's nicht, schwinget nicht. — Da war's nackt — Mißgeburt! — und in Fetzen! Dem Knaben das Herze bricht.

Wer fich erkennt im Anaben gut, Der fei vor Füchsen auf seiner Hut.

## Künstlers Fug und Recht.

Ein frommer Maler mit vielem Fleiß hatte manchmal gewonnen den Breis, Und manchmal ließ er's auch geschehn, Daß er einem Bessern nach mußt' stehn; hatte seine Taseln fortgemalt, Wie man sie lobt, wie man sie bezahlt. Da kamen einige gut hinaus; Man baut ihn'n sogar ein heiligenhaus.

Nun fand er Gelegenheit einmal, Bu malen eine Wand im Saal; Mit emstgen Zügen er staffirt, Was öfters in der Welt passirt, Zog seinen Umriß leicht und klar, Man kounte sehn, was gemeint da war. Mit wenig Farben er colorirt, Doch so, baß er bas Aug' frappirt. Er glaubt es für ben Platz gerecht Und nicht zu gut und nicht zu schlecht, Daß es versammelte Herrn und Fraun Möchten einmal mit Lust beschaun; Zugleich er auch noch wünscht' und wollt', Daß man babei was benken sollt'.

Als nun die Arbeit fertig war, Da trat herein manch Freundespaar, Das unsers Künstlers Werke liebt, Und darum besto mehr betrübt, Daß an der losen, leidigen Wand Nicht auch ein Götterbildniß stand.

Die setzten ihn sogleich zur Reb', , , Barum er so was malen thät, Da boch der Saal und seine Wänd' Gehörten nur für Narrenhänd'; Er sollte sich nicht lassen verführen Und nun auch Bänt' und Tische beschmieren; Er sollte bei seinen Taseln bleiben Und hübsch mit seinem Binsel schreiben, Und sagten ihm von dieser Art Noch viel Berbindlichs in den Bart.

Er sprach barauf bescheibentlich: Eure gute Meinung beschämet mich; Es freut mich mehr nichts auf ber Welt, Als wenn euch je mein Werk gefällt.

Da aber aus eigenem Beruf Gott ber Berr allerlei Thier' erschuf, Dag auch fogar bas wufte Schwein. Rroten und Schlangen vom Berren fein. Und er auch manches nur ebauchirt Und gerabe nicht alles ausgeführt (Wie man ben Menschen benn felbst nicht scharf Und nur en gros betrachten barf): So bab' ich. als ein armer Anecht Bom fündlich menschlichen Geschlecht, Bon Jugend auf allerlei Luft gefpurt Und mich in allerlei exercirt. Und fo burch lebung und burch Glud Belang mir, fagt ihr, manches Stud. Run bacht' ich, nach vielem Rennen und Laufen Dürft' einer auch einmal verschnaufen, Ohne daß jeder gleich, der wohl ihm wollt'. Ihn 'nen faulen Bengel beifen follt'. Drum ift mein Wort zu Diefer Frift, Wie's alle Zeit gewesen ift; Mit keiner Arbeit bab' ich geprahlt, Und was ich gemalt hab', hab' ich gemalt.

#### Guter Rath.

Geschieht wohl, daß man einen Tag Weber sich noch andre leiden mag, Will nichts dir nach dem Herzen ein; Sollt's in der Kunst wohl anders sein? l

Drum betse dich nicht zur schlimmen Zeit, Denn Füll' und Kraft sind nimmer weit: Haft in der bösen Stund' geruht, Ist dir die gute doppelt gut.

# Monolog des Liebhabers.

Was nust die glühende Ratur Bor deinen Augen dir, Was nust dir das Gebildete Der Kunst rings um dich her, Wenn liebevolle Schöpfungstraft Nicht deine Seele füllt Und in den Fingerspipen dir Nicht wieder bildend wird?

### Den Originalen.

Ein Quidam fagt: "Ich bin von keiner Schule, Rein Meister lebt, mit bem ich buhle, Auch bin ich weit bavon entfernt, Daß ich von Tobten was gelernt." Das heißt, wenn ich ihn recht verstand: "Ich bin ein Narr auf eigne Hand."

### Museu und Grazien in der Mark. \*

D wie ist die Stadt so wenig! Laßt die Maurer künftig ruhn! Unsre Bürger, unser König Könnten wohl was Bessers thun. Ball und Oper wird uns tödten; Liebchen, komm auf meine Flur, Denn besonders die Poeten, Die verderben die Natur.

D wie freut es mich, mein Liebchen, Daß du so natürlich bist; Unfre Mädchen, unfre Bübchen Spielen künftig auf dem Mist! Und auf unsern Promenaden Zeigt sich erst die Reigung stark. Liebes Mädchen! lass' uns waden, Waden noch durch biefen Quark.

Dann im Sand uns zu verlieren, Der uns keinen Weg versperrt! Dich den Anger hin zu führen, Wo der Dorn das Nöckhen zerrt! Zu dem Dörschen laß uns schleichen Mit dem spitzen Thurme hier; Welch ein Wirthshaus sonder gleichen! Trodnes Brod und saures Bier!

<sup>\*</sup> Eine Parobie ber landlichen Gebichte bes Fr. 2B. A. Schmibt, Pfarrers ju Berneuchen in ber Mark († 1832).

Sagt mir nichts von gutem Boben, Nichts vom Magbeburger Land! Unfre Samen, unfre Tobten Ruhen in dem leichten Sand. Selbst die Wissenschaft verlieret Lichts an ihrem raschen Lauf; Denn bei uns, was vegetiret, Alles keimt getrochet auf.

Geht es nicht in unserm Hofe Wie im Paradiese zu?
Statt ber Dame, ftatt ber Jose Macht die Henne glu! glu! glu! Uns beschäftigt nicht ber Pfauen, Nur ber Gänse Lebenslauf; Meine Mutter zieht die grauen, Meine Frau die weißen auf.

Laß ben Witling uns besticheln! Glücklich, wenn ein beutscher Mann Seinem Freunde Better Micheln Guten Abend bieten kann. Wie ist der Gedanke labend: Solch ein Ebler bleibt uns nah! Immer sagt man: gestern Abend War boch Better Michel da!

Und in unsern Liedern keimet Sylb' aus Sylbe, Wort aus Wort. Ob sich gleich auf beutsch nichts reimet, Reint der Deutsche dennoch fort. Ob es traftig ober zierlich, Geht uns so genan nicht an; Wir sind bieder und natürlich, Und das ist genug gethan.

## Deutscher Parnaß.

1798.

Unter biefen Lorbeerbüfden . Auf ben Biefen, An ben frischen Bafferfällen. Meines Lebens zu genießen, Sab Apoll bem heitern Anaben; Und fo haben Mich im Stillen Rach bes Gottes hohem Willen Bebre Dufen auferzogen, Aus ben bellen Silberquellen Des Barnaffus mich erquidet, Und bas feusche, reine Siegel Auf bie Lippen mir gebrudet.

Und die Nachtigall umfreiset Mich mit bem bescheidnen Flügel. Hier in Buschen, bort auf Baumen Ruft sie die verwandte Menge, Und die himmlischen Gefänge Lehren mich von Liebe träumen.

Und im Herzen wächst die Fülle Der gesellig eblen Triebe, Nährt sich Freundschaft, keimet Liebe, Und Apoll belebt die Stille Seiner Thäler, seiner Höhen; Süße laue Lüfte wehen. Alle, benen er gewogen, Werben mächtig angezogen, Und ein Ebler folgt bem andern.

Dieser kommt mit munterm Wesen Und mit offnem heitrem Blicke; Diesen seh' ich eruster wandeln; Und ein Andrer, kaum genesen, Rust die alte Krast zurücke; Denn ihm brang durch Mark und Leben Die verderblich holde Flamme, Und was Amor ihm entwendet, Kann Apoll nur wiedergeben, Ruh' und Lust und Harmonieen Und ein krästig rein Bestreben.

Auf, ihr Brüber, Ehrt die Lieber! Sie find gleich den guten Thaten. Wer tann beffer als der Sänger Dem verirrten Freunde rathen? Wirke gut, so wirkt du länger, Als es Menschen sonst vermögen. Ja, ich höre fie von weiten: Ja! fie greifen in die Saiten, Mit gewalt'gen Götterschlägen Rufen fie zu Recht und Bflichten Und bewegen, Wie fie singen, wie fie bichten, Zum erhabensten Geschäfte, Zu der Bildung aller Kräfte.

Auch die holden Phantasieen Blüben Rings umher auf allen Zweigen, Die sich balbe, Wie im holden Zauberwalde, Boller goldnen Früchte beugen.

Bas wir fühlen, was wir schanen In dem Land der höchsten Wonne, Dieser Boden, diese Sonne, Locket auch die besten Frauen, Und der Hauch der Lieben Musen Weckt des Mädchens zarten Busen, Stimmt die Kehle zum Gesange, Und mit schön gefärbter Wange Singet sie schon würd'ge Lieber, Setzt sich zu den Schwestern nieder, Und es singt die schweskern nieder, Und es singt die schweskern weber.

Doch die eine Geht alleine

Bei ben Buchen, Unter Linben. Dort ju fuchen, Dort zu finden, Bas im ftillen Morgenhaine Amor schalkisch ihr entwendet: Ihres Herzens holbe Stille, Ihres Bufens erfte Fülle. Und sie träget in die grünen Schattenmälber. Was bie Männer nicht verbienen, Ihre lieblichen Gefühle; Scheuet nicht des Tages Schwüle. Achtet nicht bes Abends Rühle Und verliert sich in die Felder. Stort fie nicht auf ihren Wegen! Muse, geh' ihr ftill entgegen!

Doch was hör' ich? Welch ein Schall Ueberbraus't ben Wasserfall?
Sauset heftig burch ben Hain?
Welch ein Lärmen, welches Schrein?
Ist es möglich, seh' ich recht?
Ein verwegenes Geschlecht
Dringt ins Heiligthum herein.

Hier hervor Strömt ein Chor! Liebeswuth, Weinesgluth Raf't im Blid, Bu vergeffen! Ist der rohe Schwere Thyrsus keine Bürde Für die Hand, auf zarten Saiten Rur gewöhnet hinzugleiten? Aus den flaren Wasserfällen, Aus den zarten Rieselwellen Tränket ihr Gar Silens abscheulich Thier? Dort entweiht es Aganippen Mit den rohen breiten Lippen, Stampft mit ungeschickten Füßen, Bis die Wellen trübe sließen.

D wie möcht' ich gern mich täuschen; Aber Schmerzen fühlt das Ohr: Aus ben keuschen Beil'gen Schatten Dringt verhafter Ton hervor. Wild Gelächter Statt ber Liebe fufem Babn! Beiberhaffer und Berächter Stimmen ein Triumpblied an. Nachtigall und Turtel fliehen Das fo feusch erwärmte Reft, Und in muthenbem Erglüben Balt ber Faun die Nymphe fest. Bier wird ein Gewand gerriffen, Dem Genuffe folgt ber Spott, Und au ihren frechen Ruffen Leuchtet mit Berbruft ber Gott.

Ja, ich febe ichon von weiten Wolfenzug und Dunft und Rauch. Richt die Leier nur hat Saiten. Gaiten hat ber Bogen auch. Selbft ben Bufen bes Berebrers Schüttert bas gewalt'ge Nahn, Denn bie Klamme bes Berbeerers Rundet ihn von weiten an. D vernehmt noch meine Stimme, Meiner Liebe Brubermort! Fliebet vor bes Gottes Grimme, Eilt aus unfern Granzen fort! Daft fie wieber heilig merbe, Lenkt hinweg ben wilben Bug! Bielen Boben bat die Erbe Und unbeiligen genug. Uns umleuchten reine Sterne, hier nur hat das Eble Werth.

Doch wenn ihr aus rauher Ferne Wieder einst zu uns begehrt,
Wenn euch nichts so sehr beglücket,
Als was ihr bei uns erprobt,
Euch nicht mehr ein Spiel entzücket,
Das die Schranken übertobt:
Kommt als gute Pilger wieder,
Steiget froh den Berg heran,
Tief gefühlte Reuelieder
Künden uns die Brüder an,
Und ein neuer Kranz umwindet
Eure Schläfe seierlich.

Wenn sich ber Berirrte sindet, Freuen alle Götter sich.
Schneller noch, als Lethe's Fluthen Um der Toden stilles Hans, Löscht der Liebe Kelch den Guten Jedes Fehls Erinnrung aus.
Alles eilet euch entgegen, Und ihr kommt verklärt heran, Und man sleht um euern Segen; Ihr gehört uns doppelt an!

## Aufzug ber vier Weltalter.

#### Das goldne Alter.

Sanft, wie ein Morgentraum, schreit' ich hervor, Mich kennt ber Mensch nicht, eh' er mich verlor. Der Jugend Schöne und der Blüthen Zeit, Des Herzens Erstlinge sind mir geweiht.

#### Das filberne Alter.

Was tief verborgen ruht, ruf' ich hervor; Ich gebe zwiefach, was der Mensch verlor. Durch Kunst gepstegt, wird nur in meinem Schooß Das Schöne prächtig, und das Gute groß.

#### Das cherne Alter.

An Herrlichkeit bin ich ben Göttern gleich, Das Große nur zu ehren, steht mein Reich. Das Treffliche brängt sich zu meinem Thron, Und Ehr' und Reichthum spenden Glück und Lohn.

#### Das eiferne Alter.

Gewalt und Macht find mir allein verliehn; Ich schreite über Hoch und Niedrig hin! Unschuld und Fröhlichkeit wird mir zum Raub, Reichthum und Gaben tret' ich in den Staub.

#### Die Beit.

Ich führ' euch an. Mir leise nachzugehn Kann auch bas Mächtigfte nicht widerstehn. Der Strom der Buth versiegt in seinem Lauf, Und Freud' und Unschuld führ' ich wieder auf.

# Zueignung des "Faust."\*

Ihr naht euch wieder, schwankende Gestalten! Die früh sich einst dem trüben Blick gezeigt. Bersuch' ich wohl euch diesmal sest zu halten? Fühl' ich mein Herz noch jenem Wahn geneigt? Ihr drängt euch zu! nun gut, so mögt ihr walten, Wie ihr aus Dunst und Nebel um mich steigt; Mein Busen fühlt sich jugendlich erschüttert Bom Zauberhauch, der euren Zug umwittert.

Ihr bringt mit euch die Bilber froher Tage, Und manche liebe Schatten steigen auf; Gleich einer alten halbverklungnen Sage, Kommt erste Lieb' und Freundschaft mit herauf;

<sup>\*</sup> Bor ber erften Ausgabe von 1807, gebichtet 1797, als Goethe bie Tauftbichtung nach langer Unterbrechung wieber aufnahm.

Der Schmerz wird nen, es wiederholt die Rlage Des Lebens labyrinthisch irren Lauf, Und nennt die Guten, die, um schöne Stunden Bom Glud getäuscht, vor mir hinweggeschwunden.

Sie hören nicht die folgenden Gefänge, Die Seelen, denen ich die ersten sang; Zerstoben ist das freundliche Gedränge, Berklungen ach! der erste Wiederklang. Mein Lied ertönt der unbekannten Menge, Ihr Beisall selbst macht meinem Herzen bang, Und was sich sonst an meinem Lied erfreuet, Wenn es noch lebt, irrt in der Welt zerstreuet.

Und mich ergreift ein längst entwöhntes Sehnen Rach jenem stillen ernsten Geisterreich, Es schwebet nun in unbestimmten Tönen Mein lispelnd Lied, der Aeolsharse gleich; Ein Schauer faßt mich, Thräne folgt den Thränens; Das strenge Derz, es sühlt sich mild und weich; Was ich besitze, seh' ich wie im Weiten, Und was verschwand, wird mir zu Wirklichkeiten.

# Epilog ju Schiller's Glocke. \*

"Freube biefer Stabt bebeute, Friebe fei ihr erft Geläute!"

Und so geschah's! Dem friedenreichen Klange Bewegte sich das Land, und segenbar Ein frisches Glüd erschien; im Hochgesange Begrüßten wir das junge Fürstenpaar; Im Bollgewühl, in lebensregem Drange Bermischte sich die thät'ge Böllerschar, Und sestlich ward an die geschmildten Stufen Die Hulbigung der Künste vorgerusen.

Da hör' ich schreckaft mitternächt'ges Läuten, Das dumpf und schwer die Trauertöne schwellt. Ists möglich? soll es unsern Freund bedeuten, An den sich jeder Wunsch geklammert hält? Den Lebensmürd'gen soll der Tod erbeuten? Ach! wie verwirrt solch ein Verlust die Welt! Ach! was zerstört ein solcher Riß den Seinen! Nun weint die Welt, und sollten wir nicht weinen?

Denn er war unfer! — Wie bequem gesellig Den hoben Mann ber gute Tag gezeigt, Wie balb sein Ernft, anschließenb, wohlgefällig,

\* Gesprochen jum Schluß ber bramatischen Borftellung von Schillers Glode am 10. August 1805, wieberholt (mit hinzufügung ber beiben letten Berse) bei ber Borstellung am 10. Mai 1815. — Schiller ftarb ben 9. Mai 1805. Das Festspiel "Die Hulbigung ber Kunke" wurde, zur Feler ber Bermählung bes Erbrinzen von Beimar mit ber Groffürftin Maria Paulowna, am 12. November 1804 auf bem Hoftheater zu Weimar aufgeführt.

Zur Wechselrebe heiter sich geneigt, Balb raschgewandt, geistreich und sicherstellig, Der Lebensplane tiefen Sinn erzeugt, Und fruchtbar sich in Rath und That ergossen: Das haben wir erfahren und genossen.

Denn er war unser! — Mag das stolze Wort Den lauten Schmerz gewaltig übertönen! Er mochte sich bei uns im sichern Port Nach wildem Sturm zum Dauernden gewöhnen. Indessen schritt sein Geist gewaltig fort Ins Ewige des Wahren, Guten, Schönen, Und hinter ihm in wesenlosem Scheine Lag, was uns alle bändigt, das Gemeine.

Nun schmildt er sich die hohe Gartenzinne, Bon wannen er der Sterne Wort vernahm, Das dem gleich ew'gen, gleich lebend'gen Sinne Geheimnisvoll und klar entgegenkam. Dort, sich und uns zu köstlichem Gewinne, Berwechselt er die Zeiten wundersam, Begegnet so, im Würdigsten beschäftigt, Der Dämmerung, der Nacht, die uns entkräftigt.

Ihm schwollen ber Geschichte Fluth auf Fluthen, Berspillend, was getabelt, was gelobt, Der Erbbeherrscher wilde Heeresgluthen, Die in der Welt sich grimmig ausgetobt, Im niedrig Schrecklichsten, im höchsten Guten Nach ihrem Wesen beutlich burchgeprobt. — Nun sant der Mond, und zu erneuter Wonne Vom klaren Berg hernieder stieg die Sonne.

Nun glühte seine Wange roth und röther Bon jener Jugend, die uns nie entsliegt, Bon jenem Muth, der früher oder später Den Widerstand der stumpfen Welt besiegt, Bon jenem Glauben, der sich stets erhöhter Bald kühn hervordrängt, bald geduldig schmiegt, Damit das Gute wirke, wachse, fromme, Damit der Tag dem Edlen endlich komme.

Doch hat er, so gesibt, so vollgehaltig, Dies breterne Gerufte nicht verschmäht; Hier schilbert er das Schickfal, das gewaltig Bon Tag zu Nacht die Erdenachse dreht; Und manches tiefe Werk hat, reichgestaltig, Den Werth der Kunst, des Künstlers Werth erhöht. Er wendete die Blüthe höchsten Strebens, Das Leben selbst, an dieses Bild des Lebens.

Ihr kanntet ihn, wie er mit Riefenschritte Den Kreis des Wollens, des Bollvingens maß, Durch Zeit und Land der Bölter Sinn und Sitte, Das dunkle Buch mit heiterm Blicke las; Doch wie er athemlos in unsrer Mitte In Leiden bangte, kümmerlich genas, Das haben wir in traurig schönen Jahren — Denn er war unser — leidend mitersahren.

Ihn, wenn er vom zerrüttenden Gewühle Des bittern Schmerzes wieder aufgeblickt, Ihn haben wir dem lästigen Gefühle Der Gegenwart, der stockenden, entrückt, Mit guter Kunft und ausgesuchtem Spiele Den neubelebten eblen Sinn erquidt, Und noch am Abend vor den letzten Sonnen Ein holdes Lächeln glitchlich abgewonnen.

Er hatte früh das strenge Wort gelesen, Dem Leiden war er, war dem Tod vertraut. So schied er nun, wie er so oft genesen, Nun schreckt uns das, wosür uns längst gegraut. Doch schon erblicket sein verklärtes Wesen Sich hier verklärt, wenn es herniederschaut. Was Mitwelt sonst an ihm beklagt, getadelt, Es hat's der Tod, es hat's die Zeit geadelt.

Auch manche Geister, die mit ihm gerungen, Sein groß Berdienst unwillig anerkannt, Sie fühlen sich von seiner Kraft durchdrungen, In seinem Kreise willig sestgebannt. Zum Höchsten hat er sich emporgeschwungen, Mit allem, was wir schätzen, engverwandt. So seiert ihn! Denn was dem Mann das Leben Nur halb ertheilt, soll ganz die Nachwelt geben.

So bleibt er uns, ber vor so manchen Jahren — Schon zehne sind's — von uns sich weggekehrt. Wir haben alle segenreich ersahren, Die Welt verbant' ihm, was er sie gelehrt. Schon längst verbreitet sich's in ganze Scharen Das Eigenste, was ihm allein gehört. Er glänzt uns vor, wie ein Komet entschwindend, Unendlich Licht mit seinem Licht verbindend.

Viertes Buch.

Gedichte in antiker form.

# Römische Elegieen.

I.

Saget, Steine, mir an, o sprecht, ihr hohen Paläste! Straffen, rebet ein Wort! Genius, regst bu bich nicht?

Ja, es ift alles beseelt in beinen heiligen Mauern, Ewige Roma; nur mir schweiget noch alles so still.

D wer flüstert mir zu, an welchem Fenster erblick' ich Einst bas holbe Geschöpf, bas mich versengend ersquickt?

Ahn' ich die Wege noch nicht, durch die ich immer und immer.

Bu ihr und von ihr zu gehn, opfre bie köstliche Zeit?

Noch betracht' ich Kirch' und Palast, Ruinen und Säulen,

Wie ein bedächtiger Mann schieklich die Reise benutzt. Doch bald ist es vorbei; dann wird ein einziger Tempel, Amors Tempel, nur sein, der den Geweihten empfängt.

Eine Welt zwar bist du, o Rom; doch ohne die Liebe Bare die Welt nicht die Welt, wäre denn Rom auch nicht Rom.

### II.

Amor bleibet ein Schalt, und wer ihm vertraut, ift betrogen! Beuchelnd tam et zu mir: "Diesmal nur traue mir noch. Redlich mein' ich's mit dir; du haft bein Leben und Dichten . Dankbar erkenn' ich es wohl, meiner Berehrung geweibt. Siebe. bir bin ich nun gar nach Rom gefolget; ich möchte Dir im fremben Gebiet gern was Gefälliges thun. Jeber Reisende flagt, er finde ichlechte Bewirthung; Welchen Amor empfiehlt, köstlich bewirthet ift er. Du betrachtest mit Staunen die Trümmer alter Bebäude. Und burchwandelft mit Sinn biefen geheiligten Raum. Du rerehrtest noch mehr die werthen Reste bes Bilbens Einziger Rünftler, die stets ich in der Werkstatt befucht. Diefe Gestalten, ich formte fie felbst! Berzeih mir, ich prable Diesmal nicht; bu gestehst, was ich bir fage, sei mahr. Nun du mir läffiger bienft, wo find bie ichonen Gestalten. Bo die Farben, der Glanz beiner Erfindungen bin? Denkft bu nun wieder zu bilben, o Freund? Die Schule

ber Griechen

Blieb noch offen, bas Thor schlossen die Jahre nicht zu.

Ich, ber Lehrer, bin ewig jung und liebe die Jungen. Altklug lieb' ich dich nicht! Munter! Begreife mich wohl!

War das Antike doch neu, da jene Glücklichen lebten! Lebe glücklich, und so lebe die Borzeit in dir! Stoff zum Liede, wo nimmst du ihn her? Ich muß dir ihn geben,

Und ben höheren Stil lehret die Liebe bich nur." Alfo fprach ber Sophist. Wer widersprach' ihm? und leiber

Bin ich gu folgen gewöhnt, wenn ber Gebieter befiehlt.

## III.

D wie fühl' ich in Rom mich so froh, gebent' ich ber Zeiten,

Da mich ein graulicher Tag hinten im Rorben umfing,

Trübe ber Himmel und schwer auf meine Scheitel fich fentte,

Farb- und gestaltlos die Welt um ben Ermatteten lag, Und ich über mein Ich, bes unbefriedigten Geistes

Duftre Wege zu spähn, still in Betrachtung versant! Nun umleuchtet ber Glanz bes helleren Aethers bie Stirne:

Phöbus rufet, ber Gott, Formen und Farben hervor. Sternhell glänzet bie Nacht, fie klingt von weichen Gefängen,

Und mir leuchtet der Mond heller als nordischer Tag. Goethe, Gebichte.

Welche Seligkeit ward mir Sterblichen! Träum' ich? Empfänget

Dein ambrosisches Haus, Jupiter Bater, den Gast? Ach! hier lieg' ich und strede nach beinen Knieen die Hände

Flehend aus. O vernimm, Jupiter Xenius, mich! Wie ich hereingekommen, ich kann's nicht fagen; es faßte

Hebe ben Wandrer und zog mich in die Hallen heran. Haft du ihr einen Heroen herauf zu führen geboten? Irrte die Schöne? Bergieb! Laß mir des Irrthums Gewinn!

Deine Tochter Fortuna sie auch! Die herrlichsten Gaben Theilt als ein Mädchen sie aus, wie es die Laume gebeut.

Bist du ber wirthliche Gott? D dann so verstoße ben Gastfreund

Nicht von beinem Olymp wieder zur Erde hinab! "Dichter! wohin versteigest du dich?" — Bergieb mir; ber hohe

Capitolinische Berg ift bir ein zweiter Olymp. Dulbe mich, Jupiter, hier, und hermes führe mich später

Ceftius Mal vorbei leife zum Orcus hinab.

### IV.

Fromm sind wir Liebende, still verehren wir alle Damonen, Bünschen uns jeglichen Gott, jegliche Göttin geneigt. Und so gleichen wir ench, o römische Sieger! Den Göttern

Aller Bölfer ber Welt bietet ihr Wohnungen an, Habe sie schwarz und streng aus altem Basalt ber Aegypter,

Ober ein Grieche sie weiß, reizend, aus Marmor geformt.

Doch verbrießet es nicht die Emigen, wenn wir befonders

Weihrauch köstlicher Art Einer ber Göttlichen streun. Ja, wir bekennen euch gern, es bleiben unfre Gebete, Unser täglicher Dienst Einer besonders geweiht. Schalthaft munter und ernst begehen wir heimliche Feste,

Und das Schweigen geziemt allen Geweihten genau. Eh' an die Ferse locken wir selbst durch gräßliche

Thaten Uns die Erinnhen her, wagten es eher, des Zeus

Hartes Gericht am rollenden Rad und am Felsen zu dulden,

Als bem reizenden Dienst unser Gemuth zu entziehn. Diese Göttin, sie heißt Gelegenheit; lernet sie tennen!

Sie erscheinet euch oft, immer in andrer Gestalt. Tochter des Proteus möchte sie sein, mit Thetis gezeuget,

Deren verwandelte List manchen Heroen betrog. So betrigt nun die Tochter den Unersahrnen, den Blöben:

Schlummernde nedet sie stets, Wachende fliegt sie vorbei.

Gern ergiebt sie fich nur bem raschen thätigen Manne;

Dieser sindet sie zahm, spielend und zärtlich und hold. Einst erschien sie auch mir, ein bräunliches Mädochen; die Haare

Fielen ihr bunkel und reich über die Stirne herab, Kurze Loden ringelten sich um's zierliche Hälschen, Ungeflochtenes Haar krauste vom Scheitel sich auf. Und ich verkannte sie nicht, ergriff die eilende: lieblich Gab sie Umarmung und Kuß bald mir gelehrig zurück. O wie war ich beglückt! — Doch stille, die Zeit ist vorüber,

Und umwunden bin ich, römische Flechten, von euch.

### V.

Wenn bu mir fagst, bu habest als Kind, Geliebte, ben Menschen

Nicht gefallen, und bich habe bie Mutter verschmäht, Bis bu größer geworben und still bich entwickelt: ich glaub' es;

Gerne bent' ich mir dich als ein besonderes Kind. Fehlet Bildung und Farbe boch auch der Blitthe des Weinstads,

Benn bie Beere, gereift, Menschen und Götter entzückt.

## VI.

Schwer erhalten wir uns ben guten Namen; benn Fama Steht mit Amorn, ich weiß, meinem Gebieter, in Streit. Wißt auch ihr, woher es entsprang, daß beibe sich haffen ?

Alte Geschichten find das, und ich erzähle fie wohl. Immer die mächtige Göttin, doch war fie für die Gefellschaft

Unerträglich, benn gern führt sie bas herrschenbe Wort;

Und so war sie von je bei allen Göttergelagen Mit der Stimme von Erz Großen und Kleinen verhaßt.

So berühmte fie einst sich übermüthig, fie habe Jovis herrlichen Sohn ganz sich zum Stlaven gemacht. "Meinen Hercules führ' ich bereinst, o Bater ber Götter,"

Rief triumphirend sie aus, "wiedergeboren dir zu. Hercules ist es nicht mehr, den dir Alsmene geboren; Seine Berehrung für mich macht ihn auf Erden zum Gott.

Schaut er nach bem Olymp, so glaubst du, er schaue nach beinen

Mächtigen Knieen: vergieb! nur in ben Aether nach mir

Blidt ber würdigste Mann; nur mich zu verbienen burchschreitet

Leicht sein mächtiger Fuß Bahnen, die keiner betrat; Aber auch ich begegn' ihm auf seinen Wegen und preise Seinen Namen vorans, eh' er die That noch beginnt.

Wich vermählst du ihm einst; ber Amazonen Besteger Berb' auch meiner, und ihn nenn' ich mit Frenden Gemahl!"

| Alles schwieg; sie mochten nicht gern die Brahlerin                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| reizen;                                                                                                         |
| Denn fie benkt fich, erzürnt, leicht was Gehäffiges aus.                                                        |
| Amorn bemerkte sie nicht: er schlich bei Seite; den<br>Helden                                                   |
| Bracht' er mit weniger Kunst unter ber Schönsten Gewalt.                                                        |
| Run vermummt er sein Paar; ihr hängt er die Bürbe<br>des Löwen                                                  |
| Ueber die Schultern und lehnt mühfam die Keule<br>dazu.                                                         |
| Drauf bespickt er mit Blumen des Helden sträubende<br>Haare,                                                    |
| Reichet den Roden der Faust, die sich dem Scherze<br>bequemt.                                                   |
| So vollendet er bald die nedische Gruppe; dann läufi<br>er,                                                     |
| Ruft durch den ganzen Olymp: "Herrliche Thaten<br>geschehn!                                                     |
| Nie hat Erd' und Himmel, die unermüdete Sonne                                                                   |
| Hat auf ber ewigen Bahn keines ber Wunder erblickt."<br>Alles eilte; sie glaubten dem losen Knaben; denn ernst- |
| lich Satt' er gesprochen; und auch Fama, sie blieb nicht zurild.                                                |
| Wer sich freute, den Mann so tief erniedrigt zu sehen,<br>Denkt ihr! Iuno. Es galt Amorn ein freundlich Ge-     |
| ficht.<br>Fama daneben, wie stand sie beschämt, verlegen, ver-<br>zweiselnd!                                    |

Anfangs lachte fie nur: "Masten, ihr Götter, find bas!

Meinen Helben, ich kenn' ihn zu gut! Es haben Eragöben

Uns zum Besten!" Doch balb sah sie mit Schmerzen, er war's! —

Seit ber Zeit ift zwischen ben Zweien ber Fehbe nicht Stillftanb;

Wie sie sich Helben erwählt, gleich ift ber Anabe barnach.

Aber auch fie, die Göttin, verfolgt ihn mit Augen und Ohren;

Sieht sie ihn einmal bei dir, gleich ist sie feindlich gesinnt.

Und so geht es auch mir: schon leid' ich ein wenig; die Göttin

Eifersuchtig, sie forscht meinem Geheimnisse nach. Doch es ist ein altes Geset; ich schweig' und verehre; Denn ber Könige Zwist busten die Griechen, wie ich.

### VII.

Euch, o Grazien, legt die wenigen Blätter ein Dichter Auf den reinen Altar, Knospen der Rose dazu, Und er thut es getrost. Der Künstler freuet sich seiner Werkstatt, wenn sie um ihn immer ein Pantheon scheint.

Jupiter fentet die göttliche Stirn, und Juno erhebt fle; Phöbus schreitet hervor, schüttelt bas lodige Saupt;

Troden schanet Minerva herab, und Hermes, der leichte, Wendet zur Seite den Blid, schaltisch und zärtlich zugleich.

Aber nach Bachus, bem weichen, bem träumenben, bebet Cuthere

Blide ber suffen Begier, selbst in dem Marmor noch feucht.

Seiner Umarmung gebenket fie gern und fcheinet zu fragen:

Sollte ber herrliche Sohn uns an der Seite nicht stehn?

# Der neue Paufias und fein Blumen: madchen. \*

### Sie.

Schütte die Blumen nur her zu meinen Füßen und beinen! Welch ein chaotisches Bild holder Berwirrung du ftreust!

<sup>\* &</sup>quot;Baufias von Sievon, ber Maler, war als Jüngling in Glyceren, feine Mitburgerin, verliebt, welche Blumentranze zu winden einen sehr ersinderischen Geist hatte. Sie wetteiserten mit einander, und er brachte die Nachahmung der Blumen zur größten Mannig-saltigkeit. Endich malte er seine Geliebte, sitzend, mit einem Kranze beschäftigt. Dieses Bild wurde für eins seiner besten gekalten und die Kranzwinderin oder Kranzhandlerin genannt, weil Glycere sich auf biese Beise als ein armes Nadochen ernahrt hatte. Lucius Lucullus kaufte eine Copte in Athen für zwei Talente." (Plinius B. XXXV. C. XL.)

### Cr.

Du erscheinest als Liebe, die Elemente zu knüpfen; Wie du sie bindest, so wird nun erst ein Leben daraus.

#### Sie.

Sanft berühre die Rose, sie bleib' im Körbchen verborgen; Wo ich dich finde, mein Freund, öffentlich reich' ich sie dir.

#### OF. 1

Und ich thu', als kennt' ich bich nicht, und danke bir freundlich; Aber bem Gegengeschent weichet bie Geberin aus.

### Sie.

Reiche die Spacinthe mir nun, und reiche die Relte, Dag die frühe zugleich neben ber späteren sei.

#### 0°. T

Laf im blumigen Kreise zu beinen Füßen mich sitzen, Und ich fülle ben Schoof dir mit der lieblichen Schar.

### Sie.

Reiche den Faben mir erst; dann follen die Gartenverwandten,

Die sich von ferne nut sahn, neben einander sich freun.

#### Ct.

Was bewundt' ich zuerst? was zulett? die herrlichen Blumen? Ober der Finger Geschick oder der Wählerin Geist?

### Sic.

Gieb auch Blätter, ben Glanz ber blenbenben Blumen zu milbern; Auch das Leben verlaugt ruhige Blätter im Kranz.

Er.

Sage, was mählst du so lange bei diesem Strauße?

Gewiß ist
Dieser jemand geweiht, den du besonders bedenkst.

Sie.

Hundert Sträuse vertheil' ich bes Tags und Kränze die Wenge;
Aber ben schönsten boch bring' ich am Abende bir.

Œr.

Ach! wie ware ber Maler beglückt, ber biefe Gewinde Malte, das blumige Feld, ach! und die Göttin zuerst!

Sie.

Aber boch mäßig beglückt ist ber, mich blinkt, ber am Boben Hier sich bem ich ben Kuß reichenb noch glücklicher bin.

Er.

Ach, Geliebte, noch Einen! Die neibischen Lüfte bes Morgens Nahmen ben ersten sogleich mir von den Lippen hinweg.

Wie der Frühling die Blumen mir giebt, fo geb' ich die Ruffe Gern dem Geliebten; und hier fei mit dem Kuffe der Krang! Er.

Hachzubilden ben Kranz mar' ein Geschäfte bes Tags!

Sir.

Schön ist er wirklich. Sieh ihn nur an! Es wechseln bie schönsten Kinder Florens um ihn bunt und gefällig den Tanz.

Œr.

In die Kelche versenkt ich mich bann und erschöpfte den füßen

Bauber, den die Natur über die Kronen ergoß.

Sie.

Und so fand' ich am Abend noch frisch ben gebundenen Kranz hier; Unverwelklich spräch' uns von der Tafel er an.

Œr.

Ach, wie fühl' ich mich arm und unvermögend! wie wünscht' ich Fest zu halten bas Glück, das mir die Augen versengt! Sie.

Unzufriedener Mann! Du bist ein Dichter und neidest Jenes Alten Talent? Brauche das beinige doch!

OF +

Und erreicht wohl der Dichter den Schmelz der farbigen Blumen? Neben deiner Gestalt bleibt nur ein Schatten sein Wort!

### Sie.

Aber vermag der Maler wohl auszudrücken: ich liebe! Nur dich lieb' ich, mein Freund! lebe für dich nur allein.

#### Er.

Ach! und ber Dichter felbst vermag nicht zu sagen: ich liebe! Wie du, himmlisches Kind, füß mir es schmeichelst ins Ohr.

### Sit.

Biel vermögen sie beibe; doch bleibt die Sprache des Kusses Mit der Sprache des Blids nur den Berliebten geschenkt.

### Er.

Du vereinigest alles; du bichtest und malest mit Blumen; Florens Kinder sind bir Farben und Worte zugleich.

### Sie.

Nur ein vergängliches Werk entwindet der Hand sich bes Mädchens Jeden Morgen; die Bracht welkt vor dem Abende schon.

#### Ēt.

Auch fo geben bie Götter vergängliche Gaben und locken Mit erneutem Geschent immer bie Sterblichen an.

### Sie.

hat bir boch fein Strauf, fein Kranz bes Tages gefehlet
Seit bem ersten, ber bich mir fo von herzen verbanb.

### CT.

Ja, noch hängt er zu Hause, ber erste Kranz, in ber Rammer, Welchen bu mir, ben Schmaus lieblich umwandelnd, gereicht.

#### Sie.

Da ich ben Becher dir kränzte, die Rosenknospe hineinfiel,
Und du trankest und riefst: Mädchen, die Blumen sind
Sift!

### Et.

Und dagegen du fagtest: sie sind voll Honig, die Blumen; Mber die Biene nur findet die Sufgigkeit aus.

### Sie.

Und der robe Timanth ergriff mich und sagte: die Hummeln Forschen des herrlichen Kelche füße Geheinmisse wohl?

### Er.

Und du wandtest bich weg und wolltest sliehen; es stürzten Bor dem täppischen Mann Körbchen und Blumen hinab.

#### Sie.

Und du riefst ihm gebietend: das Mädchen laß nur! die Sträuße, So wie das Mädchen felbst, sind für den feineren Sinn.

### Œr.

Aber fester hielt er bich nur; es grins'te der Lacher, Und dein Kleid zerriß oben vom Nacken herab.

### Sie.

Und du warst in begeisterter Buth ben Becher hinüber, Dag er am Schäbel ihm, häßlich vergossen, erklang.

### Er.

Wein und Zorn verblendeten mich; doch fah ich den weißen Nachen, die herrliche Bruft, die du bedecktest, im Blick. Sie.

Welch ein Getümmel ward und ein Aufstand! Burpurn bas Blut lief, Mit dem Weine vermischt, gräulich dem Gegner vom Haupt.

### Er.

Dich nur fah' ich, nur dich am Boben kniend, verbrießlich; Mit der einen Hand hieltst das Gewand du hinauf.

æit.

Ach, da flogen die Teller nach dir! Ich sorgte, den ebeln Fremdling träfe der Wurf freisend geschwungnen Metalls.

#### Œr.

Und doch sah ich nur dich, wie rasch mit der anderen Hand du Körbchen, Blumen und Kranz sammeltest unter dem Stuhl.

### Sie.

Schützend tratest du vor, bag nicht mich verletzte ber Bufall

Ober ber zornige Wirth, weil ich bas Mahl ihm gestört.

### Er.

Ja, ich erinnre mich noch; ich nahm ben Teppich, wie einer,

Der auf bem linken Arm gegen ben Stier ihn bewegt.

### Sie.

Ruhe gebot der Wirth und sinnige Freunde. Da schlüpft'

Sachte hinaus; nach dir wendet' ich immer ben Blid.

### Œr.

Ach, du warst mir verschwunden! Bergebens sucht' ich in allen Winkeln des Hauses herum, so wie auf Straßen und Warkt.

#### Sie.

Schamhaft blieb ich verborgen. Das unbescholtene Mab-

Sonft von den Bürgern geliebt, mar nun bas Mährchen bes Tags.

#### Er.

Blumen fah ich genug und Sträufe, Kränze bie Menge; Aber bu fehltest mir, aber bu fehltest ber Stadt.

#### Sie.

Stille saß ich zu Hause. Da blätterte los sich vom Zweige Manche Rose, so auch borrte die Relke dahin.

#### Er.

Mancher Itingling sprach auf dem Plat: da liegen die Blumen; Aber die Liebliche fehlt, die sie verbände zum Kranz.

Sie.

Kränze band ich inbeffen zu Hauf' und ließ fie verwellen. Siehst bu? ba hangen sie noch neben bem Herbe für bich.

#### C1

Auch so welkte ber Kranz, bein erstes Geschent! 3ch vergaß nicht Ihn im Getummel, ich hing neben bem Bett mir ihn auf.

### Sic.

Abends betrachtet' ich mir die welfenden, faß noch und weinte,

Bis in ber bunkelen Nacht Farbe nach Farbe verlofc.

## Œr.

Irrend ging ich umher und fragte nach beiner Behaufung;

Reiner ber Eitelsten selbst tonnte mir geben Bescheib.

### Sie.

Keiner hat je mich besucht, und Keiner weiß die entlegne Wohnung; die Größe der Stadt birget die Aermere leicht.

#### Er.

Irrend lief ich umber und flehte zur spähenden Sonne: Beige mir, mächtiger Gott, wo du im Winkel ihr scheinst!

### Sie.

Große Götter hörten bich nicht; boch Benia hört' es. Endlich trieb bie Noth nach bem Gewerbe mich aus.

#### Œr.

Trieb nicht noch bich ein anberer Gott, ben Beschützer zu suchen?

Hatte nicht Amor für uns wechselnbe Pfeile getauscht?

### Sie.

Spahend fucht' ich bich auf bei vollem Markt, und ich fah bich!

### Er.

Und es hielt bas Gebräng' keines ber Liebenben auf.

#### Sie.

Schnell wir theilten bas Bolt, wir tamen zusammen, bu ftanbest,

#### Œ t

Und du standest vor mir, ja! und wir waren allein.

#### Sit.

Mitten unter ben Menschen! fle schienen nur Sträucher und Baume,

#### Er.

Und mir ichien ihr Getof' nur ein Geriesel bes Quells.

### Sie.

Immer allein find Liebende fich in ber größten Berfammlung;

Aber find fie zu zwei'n, stellt auch ber Dritte fich ein. Goethe, Gebichte.

Et.

Amer, ja! er somudt fich mit biefen herrlichen Krängen. Schütte bie Blumen unn bech fert, ans bem Schoofe ben Reft!

Sic.

Run, ich schüttle fie weg, die icoenen. In beiner Umarmung, Lieber, geht mir auch heut' wieder die Sonne nur auf.

# Alegis und Dora.

Ad! unaushaltsam strebet bas Schiff mit jedem Momente Durch die schäumende Fluth weiter und weiter hinaus! Langhin surcht sich die Gleise des Riels, worin die Delphine

Springend folgen, als flöh' ihnen die Bente davon. Alles deutet auf glüdliche Fahrt; der ruhige Bootsmann Rudt am Segel gelind, das sich für alle bemüht; Borwärts dringt der Schiffenden Geist, wie Flaggen und Wimpel;

Einer nur steht rudwärts traurig gewendet am Maft, Sieht die Berge schon blau, die scheidenden, sieht in das Meer sie

Niebersinken, es sinkt jegliche Freude vor ihm. Auch dir ist es verschwunden, das Schiff, das deinen Alexis.

Dir, o Dora, ben Freund, ach! bir ben Bräutigam raubt.

Auch bu blidest vergebens nach mir. Noch schlagen bie Herzen

Filr einander, doch ach! nun an einander nicht mehr. Einziger Augenblid, in welchem ich lebte! du wiegest

Alle Tage, die fonft falt mir verschwindenben, auf.

Ach! nur im Angenblick, im letten, flieg mir ein Leben, Unvermuthet in bir, wie von ben Göttern, berab.

Nur umsonst verklärst du mit beinem Lichte ben Aether; Dein alleuchtender Tag, Phöbus, mir ist er verhaßt. In mich selber kehr' ich zurud; da will ich im Stillen Wiederholen die Zeit, als sie mir täglich erschien.

Bar es möglich, die Schönheit zu sehn und nicht zu empfinden?

Wirkte ber himmlische Reiz nicht auf bein stumpfes Gemüth?

Rlage dich, Armer, nicht an! — So legt ber Dichter ein Räthsel,

Künstlich mit Worten verschräntt, oft der Bersammlung ins Ohr.

Jeben freuet bie feltne, ber zierlichen Bilber Ber-

Aber noch fehlet das Wort, das die Bedeutung verwahrt.

Ift es endlich entbeckt, bann heitert fich jedes Gemuth auf

Und erblickt im Gebicht doppelt erfreulichen Sinn. Ach, warum so spät, o Amor, nahmst du die Binde,

Die bu ums Aug' mir gefnüpft, nahmst sie zu spät mir binweg!

Lange schon harrte befrachtet bas Schiff auf gunftige Lufte;

Enblich strebte der Wind glücklich vom User ins Meer. Leere Zeiten der Ingend! und leere Träume der Zukunst! Ihr verschwindet, es bleibt einzig die Stunde mir nur. Ja, sie bleibt, es bleibt mir das Glück! ich halte dich, Dora!

Und die Hoffmung zeigt, Dora, dein Bild mir allein. Defter sah ich zum Tempel dich gehn, geschmückt und gesittet,

Und das Mütterchen ging feierlich neben dir her. Gilig warst du und frisch, zu Markte die Früchte zu tragen;

Und vom Brunnen, wie fühn! wiegte bein Haupt das. Gefäß.

Oftmals hab' ich geforgt, es möchte ber Krug bir entstitigen;

Doch er hielt sich stet auf bem geringelten Tuch. Schöne Nachbarin, ja, so war ich gewohnt dich zu sehen, Wie man die Sterne sieht, wie man den Mond sich beschaut,

Sich an ihnen erfreut, und innen im ruhigen Busen Richt der entfernteste Wunsch, sie zu besitzen, sich regt. Jahre, so gingt ihr dahin! Nur zwanzig Schritte getrennet

Waren die Häufer, und nie hab' ich die Schwelle berührt.

Und nun trennt uns die gräßliche Fluth! Du lugft nur ben himmel.

Welle! bein herrliches Blau ist mir die Farbe der Nacht.

Alles rührte sich schon; ba kam ein Knabe gelaufen An mein väterlich Haus, rief mich zum Strande hinab. Schon erhebt fich bas Segel, es flattert im Winde: fo sprach er;

Und gelichtet mit Araft trennt sich der Anker vom Sand. Komm, Alexis, o komm! Da drückte der wackere Bater Bürdig die segnende Hand mir auf das lockige Haupt; Sorglich reichte die Mutter ein nachbereitetes Bündel: Glücklich kehre zurück! riesen sie, glücklich und reich! Und so sprang ich hinweg, das Bündelchen unter dem Arme,

An der Mauer hinab, fand an der Thilre dich stehn Deines Gartens. Du lächeltest mir und sagtest: Alexis! Sind die Lärmenden dort beine Gesellen der Fahrt? Fremde Küsten besuchest du nun, und föstliche Waaren Handelst du ein, und Schmuck reichen Matronen der Stadt.

Aber bringe mir auch ein leichtes Kettchen; ich will es Dankbar zahlen; so oft hab' ich die Zierde gewünscht! Stehen war ich geblieben und fragte nach Weise des Kaufmanns

Erst nach Form und Gewicht beiner Bestellung genau. Gar bescheiden erwogst du den Preis! da blickt' ich indessen

Nach dem Halfe, des Schmucks unserer Königin werth. Heftiger tönte vom Schiff das Geschrei; da sagtest du freundlich:

Nimm aus dem Garten noch einige Frlichte mit dir! Nimm die reifsten Orangen, die weißen Feigen; das Weer bringt

Keine Früchte, sie bringt jegliches Land nicht hervor, Und so trat ich herein. Du brachst nun die Früchte geschäftig, Und die goldene Last zog das geschirzte Gewand. Defters bat ich: es sei nun genug! und immer noch eine

Schönere Frucht fiel dir leise berührt in die Hand.

Endlich kamst du zur Laube hinan; da fand ich ein Körbchen,

Und die Morte bog blühend sich über uns hin. Schweigend begannest du nun geschickt die Früchte zu ordnen:

Erst die Orange, die schwer ruht, als ein golbener Ball,

Dann die weichliche Feige, die jeder Drud schon entftellet;

Und mit Myrte bebeckt ward und geziert das Geschenk. Aber ich hob es nicht auf; ich stand. Wir sahen einander

In die Augen, und mir ward vor dem Auge so trüb. Deinen Busen fühlt' ich an meinem! Den herrlichen Nacken.

Ihn umschlang nun mein Arm; taufendmal füßt' ich ben Hals;

Mir fant über die Schulter bein Haupt; nun knüpften auch beine

Lieblichen Arme bas Band um ben Beglückten herum. Amors Hande fühlt' ich: er brückt' uns gewaltig zufammen

Und aus heiterer Luft donnert' es breimal; da floß Häufig die Thrane vom Aug' mir herab, du weintest, ich weinte,

Und vor Jammer und Gliid schien uns die Welt zu vergebn.

Immer heftiger rief es am Strand; ba wollten bie Fuße

Mich nicht tragen, ich rief: Dora! und bist du nicht mein?

Ewig! fagtest du leise. Da schienen unsere Thränen, Wie durch göttliche Luft, leise vom Auge gehaucht.

Näher rief es: Alexis! Da blidte ber suchende Knabe Durch die Thüre herein. Wie er das Körbchen empfing!

Wie er mich trieb! Wie ich bir bie Hand noch brückte!

— Ru Schiffe

Wie ich gekommen? Ich weiß, daß ich ein Trunkener schien.

Und so hielten mich auch die Gesellen, schonten ben Rranten;

Und schon bedte ber Hauch trüber Entsernung bie Stadt.

Ewig! Dora, lispeltest bu; mir schallt es im Ohre Mit bem Donner bes Zeus! Stand sie boch neben bem Thron,

Seine Tochter, bie Göttin ber Liebe; bie Grazien ftanben 3hr zur Seiten! Er ift götterbefräftigt, ber Bunb!

D so eile benn, Schiff, mit allen gunftigen Winden! Strebe, mächtiger Kiel, trenne die schäumende Fluth! Bringe bem fremden Hafen mich zu, damit mir ber Golbschmied

In der Werkstatt gleich ordne das himmlische Pfand. Bahrlich! zur Kette soll das Kettchen werden, o Dora! Neunmal umgebe sie dir, loder gewunden, den Hals! Ferner schaff' ich noch Schmud, den mannigfaltigsten; aoldne

Spangen sollen dir auch reichlich verzieren die Hand: Da wetteifre Rubin und Smaragd, der liebliche Sapphir Stelle dem Haacinth sich gegenüber, und Gold Halte das Edelgestein in schöner Berbindung zusammen. D, wie den Bräutigam frent einzig zu schmücken die Braut!

Seh' ich Berlen, so bent' ich an dich; bei jeglichem Ringe Kommt mir der länglichen Hand schönes Gebild' in ben Sinn.

Tauschen will ich und kaufen; du sollst das Schönste von Allem

Wählen; ich widmete gern alle die Ladung nur dir. Doch nicht Schmuck und Juwelen allein verschafft dein Geliebter:

Was ein häusliches Weib freuet, das bringt er dir auch. —

Bilder ber Hoffnung, täuschet mein Herz! D mäßiget, Götter,

Diesen gewaltigen Brand, ber mir ben Bufen burchtobt!

Aber auch sie verlang' ich zurüd', die schmerzliche Freude, Wenn die Sorge sich kalt, gräßtich gelassen, mir naht. Nicht der Erinnhen Fadel, das Bellen der höllischen Hunde

Schredt ben Berbrecher so in ber Berzweiflung Gefilb, Als bas gelaff'ne Gespenst mich schredt, bas die Schone von fern mir

Zeiget: die Thüre steht wirklich des Gartens noch auf! Und ein Anderer kommt! Für ihn auch fallen die Krüchte!

Und die Feige gewährt stärkenden Honig auch ihm! Lockt sie auch ihn nach der Laube? und folgt er? D macht mich, ihr Götter. Blind, verwischet das Bild jeder Erinnrung in mir! Ja, ein Mädchen ist sie! und die sich geschwinde dem Einen

Giebt, sie kehret sich auch schnell zu bem Andern herum. Lache nicht diesmal, Zeus, der frechgebrochenen Schwüre! Donnere schrecklicher! Triff! — Halte die Blitze zurud!

Sende die schwankenden Wolken mir nach! Im nächtlichen Dunket

Treffe bein leuchtenber Blitz diesen unglücklichen Mast! Streue die Blanken umber, und gieb der tobenden Welle Diese Waaren, und mich gieb den Delphinen zum Raub! —

Nun, ihr Musen, genug! Bergebens frebt ihr zu schildern,

Wie fich Jammer und Glud wechseln in liebender Bruft. Beilen könnet die Bunden ihr nicht, die Amor gefolagen;

Aber Linderung fommt einzig, ihr Guten, von euch.

# Cuphrofnne. \*

Auch von bes höchsten Gebirgs beeif'ten zacligen Gipfeln Schwindet Burpur und Glanz scheibender Sonne binmeg.

Lange verhüllt schon Nacht bas Thal und die Pfade bes Wandrers.

Dem Anbenken ber jungverstorbenen talentvollen Schauspielerin Christiane Beder, geb. Neumann, gewibmet. Die Tobesnachricht erhielt G. in ben Gebirgen ber Schweiz, im October 1797.

Der am tosenben Strom auf zu ber Hitte fich sehnt, In bem Ziele bes Tags, ber fiillen hirtlichen Wohnung, Und ber göttliche Schlaf eilet gefällig voraus,

Dieser holde Geselle des Reisenden. Daß er auch heute Segnend kränze das Haupt mir mit dem heiligen Mohn! Aber was leuchtet mir dort vom Felsen glänzend herüber Und erhellet den Dust schämmender Ströme so hold? Strahlt die Sonne vielleicht durch heimliche Spalten und Klüfte?

Denn kein irdischer Glanz ift es, der wandelnde, bort. Näher wälzt sich die Wolke, sie glüht. Ich ftanne dem Wunder!

Wird ber rofige Strahl nicht ein bewegtes Gebild? Welche Göttin nahet fich mir? und welche der Musen Suchet den treuen Freund, selbst in dem graufen Getlüft?

Schone Göttin! enthulle bich mir, und taufche, ver-

Richt ben begeisterten Sinn, nicht bas gerührte Gemith.

Nenne, wenn du es darfft vor einem Sterblichen, beinen Göttlichen Namen; wo nicht: rege bedeutend mich auf, Daß ich fühle, welche du feist von den ewigen Töchtern Zeus, und der Dichter sogleich preise dich würdig im Lied.

"Rennft bu mich, Guter, nicht mehr? und fame biefe Geftalt bir,

Die du doch fonst geliebt, schon als ein fremdes Gebild?

Zwar ber Erbe gehör' ich nicht mehr, und trauernd entschwang sich

Schon ber schaubernbe Geist jugendlich frohem Genuß; Aber ich hoffte mein Bilb noch fest in bes Freundes Erinnrung

Eingeschrieben und noch schön durch die Liebe verklärt. Ja, schon sagt mir gerührt bein Blid, mir sagt es bie Thräne:

Euphrospne, sie ist noch von dem Freunde gekannt. Sieh, die Scheidende zieht durch Wald und grauses Gebirge,

Sucht ben wandernden Mann ach! in der Ferne noch auf;

Sucht den Lehrer, ben Freund, ben Bater, blidet noch einmal

Nach dem leichten Gerüft irdischer Freuden zurück. Laß mich der Tage gedenken, da mich das Kind du dem Spiele

Jener täuschenden Kunst reizender Musen geweiht. Laß mich der Stunde gedenken und jedes kleineren Umstands.

Ach, wer ruft nicht so gern Unwiederbringliches an! Jenes suße Gedränge ber leichtesten irdischen Tage,

Ach, wer schätzt ihn genug, biesen vereilenden Werth! Klein erscheinet es nun, doch ach! nicht kleinlich dem Gerzen;

Macht die Liebe, die Kunst jegliches Kleine doch groß. Denkst du der Stunde noch wohl, wie auf dem Bretergeruste

Du mich ber höheren Kunst ernstere Stufen geführt? Knabe schien ich, ein ruhrendes Kind, du nanntest mich Arthur,

Und belebteft in mir britifches Dichtergebilb,

Drohtest mit grimmiger Gluth ben armen Augen und wandtest

Selbst den thränenden Blid innig getäuschet hinweg. Ach! da warst du so hold und schütztest ein trauriges Leben,

Das die verwegene Flucht endlich dem Knaben entriß. Freundlich fastest du mich, den Zerschmetterten, trugst mich von dannen,

Und ich heuchelte lang' die an dem Busen den Tod. Endlich schlug die Augen ich auf und sah dich, in ernste,

Stille Betrachtung verseuft, über ben Liebling geneigt. Kindlich strebt' ich empor und kufte die Hände bir bantbar.

Reichte zum reinen Ruß dir den gefälligen Mund. Fragte: warum, mein Bater, so ernst? und hab' ich gefehlet,

O! so zeige mir an, wie mir das Besser gelingt. Keine Milhe verdrießt mich bei dir, und Alles und Jedes Wiederhol' ich so gern, wenn du mich leitest und lebrst.

Aber bu faßtest mich start und brudtest mich fester im Arme,

Und es schauberte mir tief in bem Busen das Herz. Nein! mein liebliches Kind, so riefst du, Alles und Jedes, Wie du es heute gezeigt, zeig' es auch morgen der Stadt.

Rühre sie alle, wie mich bu gerührt, und es fließen zum Beifall

Dir von dem trodensten Aug' herrliche Thränen berab.

Aber am tiefsten trafst bu boch mich, ben Freund, ber im Arm bich

Hält, den selber der Schein früherer Leiche geschreckt. Ach, Natur, wie sicher und groß in Allem erscheinst du! Himmel und Erde befolgt ewiges, sestes Gesetz, Jahre folgen auf Jahre, dem Frühling reichet der Sommer.

Und bem reichlichen Herbst traulich ber Winter bie Hand.

Felsen stehen gegründet, es stürzt sich das ewige Wasser Aus der bewölkten Kluft schäumend und brausend hinab. Fichten grünen so fort, und selbst die entlaubten Gebüsche

Hegen im Winter schon heimliche Knospen am Zweig. Alles entsteht und vergeht nach Geset; doch über des Menschen

Leben, den töstlichen Schat, herrschet ein schwankenbes Loos.

Nicht bem blühenden nicht der willig scheidende Bater, Seinem trefflichen Sohn, freundlich vom Rande der Gruft;

Nicht der Jüngere schließt dem Aelteren immer das Auge, Das sich willig gesenkt, träftig dem Schwächeren zu. Defter, ach! verkehrt das Geschick die Ordnung der Tage:

Hulflos klaget ein Greis Kinder und Enkel umsonft, Steht ein beschädigter Stamm, dem rings zerschmetterte Zweige

Um die Seiten umber strömende Schloßen gestreckt. Und so, liebliches Kind, durchdrang mich die tiefe Betrachtung, Als du zur Leiche verstellt über die Arme mir hingst; Aber freudig seh' ich dich mir in dem Glanze der Jugend, Bielgeliebtes Geschöpf, wieder am Herzen belebt.

Springe fröhlich bahin, verstellter Knabe! Das Mäbchen Wächs't zur Freude ber Welt, mir zum Entzüden beran.

Immer strebe so fort, und beine natürlichen Gaben Bilbe bei jeglichem Schritt steigenden Lebens die Kunft. Sei mir lange gur Lust, und eh' mein Auge sich schließet, Wünsch' ich bein schönes Talent glücklich vollendet

Alfo fprachst bu, und nie vergaß ich ber wichtigen Stunde!

au febn. -

Deutend entwickelt' ich mich an dem erhabenen Wort. O wie sprach ich so gerne zum Bolk die ruhrenden Reden,

Die du voller Gehalt kindlichen Lippen vertraut! O wie bildet' ich mich an beinen Augen und suchte Dich im tiefen Gebrang' flaunender Hörer heraus!

Doch bott wirst du nun sein und stehn, und nimmer bewegt sich

Euphrospne hervor, dir zu erheitern den Blick. Du vernimmst sie nicht mehr, die Tone des wachsenden Zöglings,

Die du zu liebendem Schmerz frühe, fo frühe! geftinmt.

Andere kommen und gehn; es werden dir Andre gefallen, Selbst dem großen Talent drängt sich ein größeres nach.

Aber du vergesse mich nicht! Wenn eine dir jemals Sich im verworrnen Geschäft heiter entgegen bewegt,

Deinem Winke sich fügt, an beinem Lächeln sich freuet, Und am Plate sich nur, ben du bestimmtest, gefällt; Wenn sie Mühe nicht spart noch Fleiß, wenn thätig ber Kräfte,

Selbst bis zur Pforte bes Grabs, freudiges Opfer fie bringt:

Guter! bann gebenkeft bu mein und rufest auch spat noch:

Euphrospne, fie ift wieder erstanden vor mir! Bieles fagt' ich noch gern; doch ach! Die Scheidende weilt nicht,

Wie sie wollte; mich flihrt streng ein gebietender Gott. Lebe wohl! schon zieht mich's bahin in schwankendem Gilen.

Einen Bunfc nur vernimm, freundlich gewähre mir ibn:

Laß nicht ungerühmt mich zu ben Schatten hinabgehn! Rur die Muse gewährt einiges Leben dem Tod.

Denn gestaltlos schweben umber in Bersephoneia's Reiche massenweis' Schatten vom Namen getrennt;

Wen der Dichter aber gerühmt, der wandelt, gestaltet, Einzeln, gesellet dem Chor aller Herven sich zu. Freudig tret' ich einber, von beinem Liede verklindet.

Und ber Göttin Blid weilet gefällig auf mir.

Mild empfängt sie mich dann und nennt mich; es winken bie boben

Göttlichen Frauen mich an, immer die nächsten am Ehron.

Benelopeia rebet zu mir, die treuste ber Weiber, Anch Guadne, gelehnt auf den geliebten Gemahl. Jüngere naben sich dann, zu früh herunter gesandte, Und beklagen mit mir unser gemeines Geschick. Wenn Antigone kommt, die schwesterlichste der Seelen, Und Polyzena, trüb noch von dem bräntlichen Tod, Seh' ich als Schwestern sie an und trete würdig zu ihnen;

Denn ber tragischen Kunst holde Geschöpfe sind sie. Bilbete boch ein Dichter auch mich, und seine Gesänge, Ja, sie vollenden an mir, was mir das Leben versagt." Also sprach sie, und noch bewegte der liebliche Mund sich, Weiter zu reden; allein schwirrend versagte der Son. Denn aus dem Purpurgewölt, dem schwebenden, immer bewegten,

Trat ber herrliche Gott Hermes gelassen hervor; Milb erhob er ben Stab und beutete; wallend ver-

Wachsende Wolken, im Zug, beibe Gestalten vor mir. Tiefer liegt die Nacht um mich her; die stürzenden Wasser

Brausen gewaltiger nun neben bem schlüpfrigen Pfab. Unbezwingliche Trauer befällt mich, entfräftender Jammer, Und ein moosiger Fels stützet den Sinkenden nur. Behmuth reißt durch die Saiten der Brust; die nächtlichen Thränen

Fließen, und über dem Bald fundet ber Morgen fich an.

# Hermann und Dorothea.

#### 3ueignung.

| Also bas wäre Berbrechen, baß einst Properz mich be-<br>geistert,        |
|--------------------------------------------------------------------------|
| Daß Martial sich zu mir auch, ber verwegne, ge-<br>fellt?                |
| Daß ich die Alten nicht hinter mir ließ, die Schule zu hüten,            |
| Daß sie nach Latium gern mit in das Leben ge-<br>folgt?                  |
| Daß ich Natur und Kunft zu schaun mich treulich be- ftrebe?              |
| Daß kein Rame mich täuscht, daß mich kein Dogma beschränkt?              |
| Daß nicht des Lebens bedingender Drang mich ben Men-<br>schen verändert? |
| Daß ich ber Heuchelei bürftige Maste verschmäht?                         |
| Solcher Fehler, Die bu, o Dufe, fo emfig gepfleget,                      |
| Beibet ber Bobel mich; Bobel nur fieht er in mir.                        |
| Ja, fogar ber beffere felbst, gutmuthig und bieber,                      |
| Will mich anders; boch bu, Muse, besiehlst mir allein;                   |
| Denn du bift es allein, die noch mir die innere Jugend                   |
| Frisch erneuest und sie mir bis zu Ende versprichst.                     |
| Alber verdopple nunmehr, o Göttin, die heilige Sorg-<br>falt!            |
| Ach! Die Scheitel umwallt reichlich Die Lode nicht                       |

Da bedarf man der Kränze, sich selbst und Andre zu täuschen; Kränzte doch Cäsar selbst nur aus Bedürfniß das Haupt. Hast du ein Lorbeerreis mir bestimmt, so laß es am

Bweige Weiter grünen und gieb einst es dem Würdigern

Wetter grünen und gieb einst es bem Würdigern hin;

Aber Rosen winde genng zum hänslichen Kranze; Bald als Lilie schlingt filberne Lode sich durch.

Schure die Gattin bas Fener, auf reinlichem Berbe zu tochen !

Werfe der Anabe das Reis spielend geschäftig dazu! Laß im Becher nicht sehlen den Wein! Gesprächige Freunde,

Gleichgesinnte herein! Kranze, sie warten auf euch. Erst die Gesundheit des Mannes, der, endlich vom Ramen Homeros

Rühn uns befreiend, uns auch ruft in die vollere Bahn.

Denn wer wagte mit Göttern ben Rampf? und wer mit bem Ginen?

Doch Homeribe zu fein, auch nur als letzter, ift fcon.

Darum höret das neuste Gedicht! Noch einmal getrunken! Euch besteche ber Wein, Freundschaft und Liebe das Ohr.

Deutsche felber führ' ich euch zu in die stillere Wohnung,

Wo sich, nah ber Natur, menschlich ber Mensch noch erzieht.

Uns begleite des Dichters Geift, der seine Luise Rasch dem würdigen Freund, uns zu entzücken, verband.

Auch die traurigen Bilder der Zeit, sie führ' ich vorüber;

Aber es siege ber Muth in dem gesunden Geschlecht. Hab' ich euch Thränen ins Auge gelockt, und Lust in die Seele

Singend geflößt, so kommt, brüdet mich herzlich ans Herz!

Weise benn sei das Gespräch! Uns lehret Weisheit am Ende

Das Jahrhundert; wen hat das Geschick nicht geprüft?

Blidet heiterer nun auf jene Schmerzen zurücke, Wenn euch ein fröhlicher Sinn manches entbehrlich erklärt.

Menschen lernten wir kennen und Nationen; so laßt uns,

Unfer eigenes Berg tennend, une beffen erfreun.

## Cpifteln.

ľ.

Jett, da jeglicher liest, und viele Leser das Buch nur Ungeduldig durchblättern und, selbst die Feder ergreisend, Auf das Büchlein ein Buch mit seltener Fertigkeit pfropsen.

| Soll auch ich, bn willst es, mein Freund, bir über bas Schreiben        |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Schreibend die Menge vermehren und meine Meinung verkunden,             |
| Daß auch Andere wieder darüber meinen und immer                         |
| So ins Unendliche fort die schwankende Woge sich wälze.                 |
| Doch so fähret ber Fischer bem hoben Meer zu, sobald ihm                |
| Günftig ber Wind und ber Morgen erscheint; er treibt fein Gewerbe.      |
| Wenn auch hundert Gefellen die blinkende Fläche burch-<br>kreuzen.      |
| Edler Freund, bu wünscheft bas Bohl bes Menschen-<br>geschlechtes,      |
| Unferer Deutschen besonders und gang vorzüglich bes nächsten            |
| Bürgers, und fürchtest bie Folgen gefährlicher Bücher; wir haben        |
| Leider oft fie gefehen. Bas follte man, ober was tonnten                |
| Biebere Männer vereint, was könnten bie Herrscher bewirken?             |
| Ernst und wichtig erscheint mir die Frage, boch trifft<br>fie mich eben |
| In vergnüglicher Stimmung. Im warmen heiteren Wetter                    |
| Glänzet fruchtbar die Gegend; mir bringen liebliche Lüfte               |
| Ueber die wallende Fluth füß duftende Rühlung herfiber,                 |

Und bem Beitern erscheint die Welt auch beiter, und ferne

Schwebt die Sorge mir nur in leichten Wöllschen vor-

Bas mein leichter Griffel entwirft, ist leicht zu ver-

Und viel tiefer präget fich nicht ber Einbruck ber Lettern,

Die, so sagt man, ber Ewigkeit tropen. Freilich an viele

Spricht die gebruckte Columne; doch bald, wie jeder sein Antlit,

Das er im Spiegel gefehen, vergifit, die behaglichen Blige,

So vergist er bas Wort, wenn auch vom Erze geftempelt.

Reben schwanken so leicht herüber hinüber, wenn viele Sprechen und jeber nur sich im eigenen Worte, sogar auch

Rur sich felbst im Worte vernimmt, das der Andere faate.

Mit den Büchern ist es nicht anders. Lief't doch nur jeder

Aus dem Buch sich heraus, und ist er gewaltig, so lies't er

In das Buch fich hinein, amalgamirt fich das Fremde. Ganz vergebens ftrebst du baher durch Schriften bes Menschen

Schon entschiedenen Hang und seine Reigung zu wenden;

Aber bestärten kannst bu ihn wohl in seiner Gefinnung, Ober war' er noch neu, in bieses ihn tauchen und jenes.

Sag' ich, wie ich es bente, so scheint burchaus mir: es bilbet

Rur bas Leben ben Mann, und wenig bebeuten bie Worte.

Denn zwar hören wir gern, was unfre Meinung beftätigt;

Aber bas Hören bestimmt nicht die Meinung; was ims zuwider

Wäre, glanbten wir wohl bem künstlichen Redner; doch eilet

Unfer befreites Gemuth, gewohnte Bahnen zu suchen. Sollen wir freudig horchen und willig gehorchen, so must bu

Schmeicheln. Sprichst bu zum Bolte, zu Fürsten und Rönigen, allen

Magst bu Geschichten erzählen, worin als wirklich er-

Was sie wünschen, und was sie selber zu leben begehrten.

Wäre Homer von allen gehört, von allen gelefen, Schmeichelt' er nicht bem Geiste sich ein, es sei auch ber Hörer,

Wer er sei, und klinget nicht immer im hohen Balaste, In des Königes Zelt die Ilias herrlich dem Helden? Hört nicht aber dagegen Uhffens wandernde Klugheit Auf dem Markte sich besser, da wo sich der Bürger versammelt? Dort sieht jeglicher Held in Helm und Harnisch, es sich ber Bettler sogar in seinen Lumpen verebelt.

Also hört' ich einmal am wohlgepflasterten Ufer Jener Neptunischen Stadt, allwo man geflügelte Löwen. Göttlich verehrt, ein Märchen erzählen. Im Kreise geschlossen,

Drängte das horchende Bolk sich um den zerlumpten Rhapsoben.

Einst, so sprach er, verschlug mich ber Sturm ans Ufer ber Infel,

Die Utopien heißt. Ich weiß nicht, ob sie ein Andrer Dieser Gesellschaft jemals betrat; sie lieget im Meere Links von Hercules Säulen. Ich ward gar freundlich empfangen;

In ein Gasthaus führte man mich, woselbst ich das beste Essen und Trinken fand und weiches Lager und Pflege. So verstrich ein Monat geschwind. Ich hatte des Kummers

Böllig vergeffen und jeglicher Noth; da fing sich im Stillen

Aber die Sorge nun an: wie wird die Zeche dir leider Nach der Mahlzeit bekommen? Denn nichts enthielte der Seckel.

Reiche, mir weniger! bat ich ben Wirth; er brachte nur immer

Desto mehr. Da wuchs mir die Angst, ich konnte nicht länger

Effen und forgen, und fagte zulett: 3ch bitte, Die Beche

Billig zu machen, herr Birth! Er aber mit finsterem Ange

Sah von der Seite mich an, ergriff den Knittel und schwenkte

Unbarmherzig ihn über mich her und traf mir bie Schultern,

Traf den Ropf und hatte beinah mich zu Tode geschla-

Eilend lief ich davon und fuchte den Richter; man holte Gleich den Wirth, der ruhig erschien und bedächtig versetze ;

Also muff' es allen ergehn, die das heilige Gastrecht Unfrer Insel verletzen und, unanständig und gottlos, Zeche verlangen vom Manne, der sie doch höflich bewirthet.

Sollt' ich solche Beleidigung bulben im eigenen Hause? Rein! es hätte fürwahr statt meines Herzens ein Schwamm nur

Dir im Bufen gewohnt, wofern ich bergleichen gelitten.

Darauf fagte ber Richter zu mir: Bergeffet bie Schläge; Denn ihr habt die Strafe verdient, ja schärfere Schmerzen:

Aber wollt ihr bleiben und mitbewohnen die Insel, Müsset ihr euch erst würdig beweisen und tüchtig zum Bürger.

Ach! verfett' ich, mein Herr, ich habe leiber mich niemals

Gerne zur Arbeit gefügt. So hab' ich auch keine Ta-

Die den Menschen bequemer ernähren; man hat mich im Spott nur

Hans Ohnsorge genannt und mich von Hause vertrieben.

D so sei uns gegrüßt! versetzte der Richter; du sollst dich Oben setzen zu Tisch, wenn sich die Gemeine versammelt, Sollst im Rathe den Platz, den du verdienest, erhalten. « Aber hüte dich wohl, daß nicht ein schändlicher Rückfall Dich zur Arbeit verleite, daß man nicht etwa das Gradscheit

Ober das Ruder bei dir im Hause sinde, du märest Gleich auf immer verloren und ohne Nahrung und Shre. Aber auf dem Markte zu sitzen, die Arme geschlungen Ueber dem schwellenden Bauch, zu hören lustige Lieder Unserer Sänger, zu sehn die Tänze der Mädchen, der Knaben

Spiele, bas werbe bir Pflicht, bie bu gelobest unb schwörest.

So erzählte ber Mann, und heiter waren bie Stirnen Aller Hörer geworben, und alle wünschten bes Tages Solche Wirthe zu finden, ja folche Schläge zu bulben.

#### II.

Wirdiger Freund, du runzelst die Stirn; die scherze Richt am rechten Orte zu sein; die Frage war ernsthaft, Und besonnen verlangst du die Antwort; da weiß ich, beim Simwel Richt, wie eben sich mir der Schalt im Busen bewegte. Doch ich sahre bedächtiger fort. Du sagst mir: so möchte Meinetwegen die Menge sich halten im Leben und Lesen, Wie sie könnte; doch denke dir nur die Töchter im Hause, Die mir der kuppelnde Dichter mit allem Bösen bekannt macht.

Dem ist leichter geholfen, versetz' ich, als wohl ein Andrer Denken möchte. Die Mädchen sind gut und machen sich gerne

Was zu schaffen. Da gieb nur bem einen bie Schluffel zum Keller,

Daß es die Weine des Baters beforge, sobald fie vom Winger

Ober vom Kaufmann geliefert die weiten Gewölbe bereichern.

Manches zu schaffen hat ein Mädchen, die vielen Gefäße, Leere Fässer und Flaschen in reinlicher Ordnung zu halten.

Dann betrachtet sie oft bes schäumenben Mostes Bemegung,

Gießt bas Fehlenbe zu, bamit die wallenben Blasen Leicht die Deffnung des Fasses erreichen, trinkbar und helle Endlich der edelste Saft sich künftigen Jahren vollende. Unermüdet ist sie alsbann zu füllen, zu schöpfen, Daß stets geistig der Trank und rein die Tasel belebe.

Laß der andern die Kliche zum Reich; da giebt es, wahrhaftig! Arbeit genug, das tägliche Mahl durch Sommer und Winter

| Schmachaft stets zu bereiten und ohne Beschwerbe bes Beutels.           |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Denn im Frühjahr forget fie schon, im Hofe die Ruch-                    |
| Bald zu erziehen und balb die schnatternden Enten zu füttern.           |
| Alles, was ihr die Jahrszeit giebt, das bringt sie bei<br>Zeiten        |
| Dir auf den Tisch und weiß mit jeglichem Tage die Speisen               |
| Klug zu wechseln, und reift nur eben ber Sommer bie Früchte,            |
| Denkt sie an Borrath schon für ben Winter. Im kühlen Gewölbe            |
| Gahrt ihr der fraftige Rohl, und reifen im Effig die Gurten;            |
| Aber die luftige Kammer bewahrt ihr die Gaben Pomo-<br>nens.            |
| Gerne nimmt fie bas Lob vom Bater und allen Ge-                         |
| Und mißlingt ihr etwas, bann ist's ein größeres Unglück,                |
| Als wenn dir ein Schuldner entläuft und den Wechsel zurudläßt.          |
| Immer ist so das Mädchen beschäftigt und reifet im Stillen              |
| Bauslicher Tugend entgegen, ben klugen Mann zu be-                      |
| Wünscht sie bann endlich zu lefen, so mählt sie gewißlich ein Kochbuch, |
| Deren hunderte ichon die eifrigen Breffen uns gaben.                    |

Eine Schwester besorget ben Garten, ber schwerlich zur Wildnift. Deine Wohnung romantisch und feucht zu umgeben, verbammt ift. Sondern in zierliche Beete getheilt, als Borbof ber Rüche. Rütliche Kräuter ernährt und jugendbegludende Früchte. Batriarchalisch erzeuge so selbst bir ein kleines gebrängtes Königreich und bevölltre bein Saus mit treuem Gefinde. Haft bu ber Töchter noch mehr, die lieber sitzen und ftille Weibliche Arbeit verrichten, da ift's noch besser: Die Nabel Rubt im Jahre nicht leicht; benn, noch fo bauslich im Haufe. Mögen sie öffentlich gern als muffige Damen erscheinen. Wie fich bas Nähen und Fliden vermehrt, bas Waschen und Bügeln, Bunbertfältig feitbem in weißer arkabischer Bulle Sich bas Mäbchen gefällt, mit langen Röcken und Schleppen Baffen tehret und Garten, und Staub erreget im Tangfaal. Bahrlich! waren mir nur ber Mabchen ein Dutend im Baufe'. Niemals war' ich verlegen um Arbeit, sie machen fich Arbeit Selber genug, es follte fein Buch im Laufe bes Jahres Ueber die Schwelle mir tommen, vom Bucherverleiber

gefendet.

## Die Metamorphose der Pstanzen.

Dich verwirret, Geliebte, bie tausenbfältige Mischung Dieses Blumengewühls über bem Garten umber; Biele Namen hörest bu an, und immer verdränget Mit barbarischem Klang einer ben andern im Ohr. Mie Gestalten sind ähnlich, und keine gleichet ber anbern;

Und so beutet das Chor auf ein geheimes Geset, Auf ein heiliges Räthsel. D, könnt' ich dir, liebliche Freundin,

Ueberliefern sogleich glücklich bas lösenbe Wort! — Werbend betrachte fie nun, wie nach und nach sich bie Pflanze

Stusenweise geführt bilbet zu Blüthen und Frucht. Aus dem Samen entwidelt sie sich, sobald ihn der Erde Stille befruchtender Schooß hold in das Leben entläßt, Und dem Reize des Lichts, des heiligen, ewig bewegten, Gleich den zärtesten Bau keimender Blätter empsiehlt. Einsach schlief in dem Samen die Kraft; ein beginnendes Borbild

Lag, verschloffen in sich, unter die Hille gebeugt, Blatt und Wurzel und Keim, nur halb geformet und farblos:

Troden erhält so ber Kern ruhiges Leben bewahrt, Duillet strebend empor, sich milber Feuchte vertrauend, Und erhebt sich sogleich aus der umgebenden Nacht. Aber einsach bleibt die Gestalt der ersten Erscheinung; Und so bezeichnet sich auch unter den Pflanzen das Kind. Gleich barauf ein folgender Trieb, sich erhebend, erneuet,

Anoten auf Anoten gethurmt, immer bas erfte Ge-

Zwar nicht immer das gleiche; benn mannigfaltig er-

Ausgebildet, du fiehst's, immer das folgende Blatt, Ausgebehnter, gekerbter, getrenuter in Spipen und Theile,

Die verwachsen vorher ruhten im untern Organ. Und so erreicht es zuerst die höchste bestimmte Bollenbung,

Die bei manchem Geschlecht bich zum Erstaunen bewegt.

Biel gerippt und gezadt, auf mastig stropenber Flache, Scheinet die Fulle bes Triebs frei und unendlich zu fein.

Doch hier halt die Natur mit mächtigen Händen bie Bilbung

An, und lenket sie fanft in das Bollkommnere hin. Mäßiger leitet sie nun den Saft, verengt die Gefäße, Und gleich zeigt die Gestalt zärtere Wirkungen an. Stille zieht sich der Trieb der strebenden Ränder zurucke,

Und die Rippe des Stiels bildet sich völliger aus. Blattlos aber und schnell erhebt sich der zärtere Stengel, Und ein Bundergebild zieht den Betrachtenden an. Rings im Kreise stellet sich nun, gezählet und ohne Zahl, das kleinere Blatt neben dem ähnlichen hin. Um die Achse gedrängt, entscheidet der bergende Kelch sich, Der zur höchsten Gestalt farbige Kronen entläßt.

Also prangt die Natur in hoher voller Erscheinung, Und sie zeiget gereiht Glieber an Glieber gestuft. Immer staunst du aufs neue, so bald sich am Stengel die Blume

- Ueber dem schlanken Gerüft wechselnder Blätter bewegt.

Aber die Herrlichkeit wird bes neuen Schaffens Berkunbung.

Ja, das farbige Blatt fühlet die göttliche Hand. Und zusammen zieht es sich schnell; die zärtesten Formen, Zwiesach streben sie vor, sich zu vereinen bestimmt. Traulich stehen sie nun, die holden Baare, beisammen, Zahlreich ordnen sie sich um den geweihten Altar. Hymen schwebet herbei, und herrliche Düste gewaltig Strömen süßen Geruch, alles belebend, umber. Nun vereinzelt schwellen sogleich unzählige Keime, Hold in den Mutterschooß schwellender Früchte gebiult.

Und hier schließt die Natur ben Ring ber ewigen Kräfte;

Doch ein neuer sogleich fasset ben vorigen an, Daß die Kette sich fort durch alle Zeiten verlänge, Und das Ganze belebt, so wie das Einzelne, sei. Bende nun, o Geliebte, den Blick zum bunten Gewimmel,

Das verwirrend nicht mehr sich vor dem Geiste bes wegt.

Jebe Pflanze verkundet dir nun die ew'gen Gefete, Jede Blume, fie fpricht lauter und lauter mit dir. Aber entzifferst du hier der Göttin heilige Lettern, Ueberall siehst du fie dann, auch in verandertem Zug. Kriechend zaudre die Raupe, der Schmetterling eile geschäftig,

Bilbfam andre ber Mensch felbft bie bestimmte Ge-

D, gebenke benn auch, wie aus bem Reim ber Bekanntichaft

Rach und nach in uns holbe Gewohnheit entsproß, Freundschaft sich mit Macht in unsrem Innern enthüllte,

Und wie Amor zulett Blüthen und Früchte gezeugt. Denke, wie mannigsach bald die, bald jene Gestalten Still entfaltend Natur unsern Gefühlen geliehn! Freue dich auch des heutigen Tags! Die heilige Liebe Strebt zu ber höchsten Frucht gleicher Gesinnungen auf,

Gleicher Ansicht ber Dinge, bamit in harmonischem An-

Sich verbinde bas Paar, finde die hohere Belt.

## Metamorphose der Thiere.

Wagt ihr, also bereitet, die lette Stufe zu steigen Diefes Gipfels, so reicht mir die Hand und öffnet ben freien

Blid ins weite Feld ber Natur. Sie spendet die reichen Lebensgaben umher, die Göttin; aber empfindet Keine Sorge wie sterbliche Fraun um ihrer Gebornen Sichere Nahrung; ihr ziemet es nicht; denn zwiesach bestimmte Sie das höchste Geset, beschränkte jegliches Leben, Gab ihm gemesses Bedürfniß und angemessene Gaben, Leicht zu finden, streute sie aus, und ruhig begünstigt Sie das muntre Bemühn der vielfach bedürftigen Kinder:

Unerzogen schwärmen sie fort nach ihrer Bestimmung.

Zwed fein felbst ift jegliches Thier, volltommen entspringt es

Aus dem Schoof der Natur und zeugt vollkommene Rinder.

Alle Glieder bilden sich aus nach ew'gen Gesetzen, Und die seltenste Form bewahrt im Geheimen das Urbild. So ist jeglicher Mund geschickt die Speise zu fassen, Welche dem Körper gebührt, es sei nun schwächlich und zahnlos

Ober mächtig ber Riefer gezahnt, in jeglichem Falle Förbert ein schicklich Organ ben übrigen Gliebern bie Nahrung.

Auch bewegt sich jeglicher Fuß, ber lange, ber kurze, Ganz harmonisch zum Sinne des Thiers und seinem Beburfniß.

So ist jedem der Kinder die volle reine Gesundheit Bon der Mutter bestimmt; renn alle lebendigen Glieder Widersprechen sich nie und wirken alle zum Leben. Also bestimmt die Gestalt die Lebensweise des Thieres, Und die Weise zu leben, sie wirkt auf alle Gestalten Mächtig zuruck. So zeiget sich sest die geordnete Bildung.

Welche zum Wechsel sich neigt burch äußerlich wirkenbe Wesen.

Doch im Innern befindet die Kraft der eblern Geschöpfe Sich im heiligen Kreise lebendiger Bildung geschlossen. Diese Grenzen erweitert tein Gott, es ehrt die Ratur sie;

Denn nur also beschränkt war je das Bollkommene möglich.

Doch im Innern scheint ein Geist gewaltig zu ringen, Wie er burchbrache ben Areis, Willtur zu schaffen ben Formen

Wie dem Wollen; doch was er beginnt, beginnt er vergebens;

Denn zwar brangt er fich vor zu diesen Gliebern, zu jenen,

Stattet mächtig sie ans, jedoch schon darben dagegen Andere Glieder, die Last des Uebergewichtes vernichtet Alle Schöne der Form und alle reine Bewegung. Siehst du also dem einen Geschöpf besonderen Borzug Irgend gegönnt, so frage nur gleich, wo leidet es etwa Mangel anderswo, und suche mit forschendem Geiste: Finden wirst du sogleich zu aller Bildung den Schlissel. Denn so hat kein Thier, dem sämmtliche Zähne den obern Rieser umzäunen, ein Horn auf seiner Stirne getragen, Und daher ist den Löwen gehörnt der ewigen Mutter Sanz unmöglich zu bilden und böte sie alle Gewalt auf; Denn sie hat nicht Masse genug, die Reihen der Zähne Böllig zu pslanzen und auch Geweih und Hörner zu treiben.

Diefer schöne Begriff von Macht und Schranken, von Billfür

Und Geset, von Freiheit und Maß, von beweglicher Dronung,

Borzug und Mangel, erfreue dich hoch; die heilige Muse Bringt harmonisch ihn dir, mit sanstem Zwange belehrend.

Reinen höhern Begriff erringt der sittliche Denker, Reinen der thätige Mann, der bichtende Klinstler; der Herrscher,

Der verbient es zu sein, erfreut nur durch ihn fich ber Rrone.

Freue dich, höchstes Geschöpf, der Natur, du fühlest bich fähig,

Ihr ben höchsten Gebanten, ju bem sie schaffend sich aufschwang,

Nachzubenken. Hier stehe nun still und wende die Blide Rudwarts, prüfe, vergleiche, und nimm vom Munde ber Mufe,

Dag bu schauest, nicht schwärmst, die liebliche volle Gewischeit.

#### Geweihter Plat.

Wenn zu ben Reihen ber Nymphen, versammelt in beiliger Mondnacht,

Sich die Grazien heimlich herab vom Olympus gefellen: Hier belauscht sie ber Dichter und hört die schönen Gefänge,

Sieht verschwiegener Tänze geheimnisvolle Bewegung. Was der himmel nur Herrliches hat, was glücklich bie Erde Reizendes immer gebar, das erscheint dem wachenden Träumer.

Alles erzählt er den Mufen, und daß die Götter nicht gurnen,

Lehren die Mufen ihn gleich bescheiben Geheimniffe fprechen.

## Spiegel der Mufe.

Sich zu schmuden begierig verfolgte ben rinnenben Bach einft

Früh die Muse hinab, sie suchte die ruhigste Stelle. Eilend und rauschend indeß verzog die schwankende Fläche Stets das bewegliche Bild; die Göttin wandte sich zürnend;

Doch ber Bach rief hinter ihr brein und höhnte fie: Freilich

Magst du die Wahrheit nicht sehn, wie rein dir mein-Spiegel sie, zeiget!

Aber inbessen stand sie schon fern am Winkel bes Seees, Ihrer Gestalt sich erfreuend, und rudte den Kranz sich . zurechte.

#### Die Krange.

Rlopftod will uns vom Bindus entfernen; wir follen nach Lorbeer Richt mehr geizen; uns foll inländische Siche genügen. Und doch führet er selbst ben überepischen Kreuzzug hin auf Golgatha's Gipfel, ausländische Götter zu ehren.

Doch auf welchen Hügel er wolle, versammt er die Engel,

Laffe beim Grabe des Guten verlassene Redliche weinen; Wo ein Helb und Beiliger starb, wo ein Dichter gefungen.

Uns im Leben und Tod ein Beispiel trefflichen Muthes, Hohen Menschenwerthes zu hinterlassen, da knieen Billig alle Bölker in Andachtswonne, verehren Dorn und Lorbeerkranz, und was ihn geschmildt und gepeinigt.

#### Anafreons Grab.

Wo bie Rose hier blüht, wo Reben um Lorbeer sich schlingen,

Wo das Turtelchen lockt, wo fich das Grillchen ergöst,

Welch ein Grab ist hier, bas alle Götter mit Leben Schön bepflanzt und geziert? Es ist Anakreons Ruh'., Frühling, Sommer und Herbst genoß der glückliche Dichter;

Bor bem Winter hat ihn endlich ber Hügel geschütt.

#### Philomele.

Dich hat Amor gewiß, o Sängerin, fütternd erzogen; Kindisch reichte der Gott dir mit dem Pseile die Kost. So, durchdrungen von Gift die harmlos athmende Achle, Trifft mit der Liebe Gewalt nun Philomele das Herz.

## Beitmaß.

Eros, wie seh' ich bich hier! In jeglichem Händchen die Sanduhr!

Wie? Leichtstnniger Gott, miffest du doppelt die Zeit? "Langsam rinnen aus einer die Stunden entfernter Geliebten;

Gegenwärtigen fließt eilig die zweite herab."

## Cufe Corgen.

Weichet, Sorgen, von mir! — Doch ach! ben fterblichen Menschen

Lässet die Sorge nicht los, eh' ihn das Leben verläßt. Soll es einmal benn sein, so kommt ihr, Sorgen ber Liebe,

Ereibt die Geschwister hinaus, nehmt und behauptet mein Berg!

#### Die Geschwifter.

Schlummer und Schlaf, zwei Brüber, zum Dienste ber Götter berufen,
Bat sich Brometheus herab seinem Geschlechte zum Trost;
Aber ben Göttern so leicht, boch schwer zu ertragen ben Wenschen,
Barb nun ihr Schlummer uns Schlaf, ward nun ihr

#### Dem Actermann.

Schlaf uns zum Tod.

Flach bebecket und leicht den goldenen Samen die Furche; Guter! die tiefere deckt endlich dein ruhend Gebein. Fröhlich gepflügt und gesä't! Hier keimet lebendige Nahrung, Und die Hoffnung entfernt selbst von dem Grabe sich nicht.

## . Das Bergängliche.

Warum bin ich vergänglich, o Zens? — so fragte ble Schönheit.

Macht' ich boch, sagte ber Sott, nur bas Bergängliche schön!
Und die Liebe, die Blumen, der Thau und die Jugend
bernahmen's;
Alle gingen sie weg weinend von Jupiters Thron.

#### Schweizeralpe.

(Uri, 1. Detober 1797.)

War doch gestern bein Haupt noch so braun, wie die Lode ber Lieben,

Deren holdes Gebild still aus der Ferne mir winkt! Silbergrau bezeichnet dir früh der Schnee nun die Gipfel.

Der sich in stürmender Racht dir um ben Scheitel ergoß.

Jugend, ach! ift bem Alter so nah', burch's Leben verbunden,

Wie ein beweglicher Traum Gestern und Heute ver-

#### Ginfamfeit.

Die ihr Felfen und Baume bewohnt, o heilfame Nomphen,

Gebet Jeglichem gern, was er im Stillen begehrt! Schaffet bem Traurigen Trost, dem Zweifelhaften Belehrung,

Und dem Liebenden gönnt, daß ihm begegne sein Glud; Denn euch gaben die Götter, mas fie den Menschen versagten,

Jeglichem, ber euch vertraut, tröftlich und hülflich zu fein.

## Der Part.

Welch ein himmlischer Garten entspringt aus Deb' und aus Wifte,

Wird und lebet und glänzt herrlich im Lichte vor mir! Wohl dem Schöpfer ahmet ihr nach, ihr Götter der Erde! Fels und See und Gebüsch, Bögel und Fisch und Gewild.

Nur, daß euere Stätte sich ganz zum Even vollende, Fehlet ein Glücklicher hier, sehlt euch am Sabbath die Ruh'.

### Die Lehrer.

Als Diogenes still in seiner Tonne sich sonnte, Und Calanus mit Lust stieg in das flammende Grab, Welche herrliche Lehre dem raschen Sohn des Philippus, Wäre der Herrscher der Welt nicht auch der Lehre zu groß!

#### Genialische Rraft.

Alle Schöpfung ist Werk ber Natur. Bon Jupiters Throne

Budt ber allmächtige Strahl, nährt und erschüttert bie Welt.

Pflanzet über die Banfer die leitenden Spitzen und Retten; Ueber die ganze Natur wirft die allmächtige Kraft.

#### An die Moralisten:

Lehret! das ziemet euch wohl; auch wir verehren die Sitte;

Aber die Muse läßt sich nicht gebieten von euch. Nicht von dem Architekten erwart' ich melodische Weisen, Und, Moralist, von dir nicht zu dem Epos den Plan. Bielfach sind die Kräfte des Menschen; o daß sich doch jede

Selbst beherrsche, sich felbst bilbe zum herrlichsten aus!

## Phobos und Hermes.

Delos ernster Beherrscher und Maja's Sohn, der gewandte,

Rechteten heftig, es municht' jeder den herrlichen Breis.

Hermes verlangte die Leier, die Leier verlangt' auch Apollon,

Doch vergeblich erfüllt Hoffnung ben beiden bas Herz;

Denn rasch branget sich Ares beran, gewaltsam ent-

Schlägt bas golbene Spiel wild mit bem Eifen entzwei.

hermes lacht unmäßig, ber schadenfrohe; boch Phobos Und ben Mufen ergreift inniger Schmerz bas Gemuth.

#### Der Chinese in Rom.

Einen Chinefen fah ich in Rom; die gefammten Ge-

Alter und neuerer Zeit schienen ihm lästig und schwer. Ach! so seufzt' er, die Armen! ich hoffe, sie sollen begreifen.

Wie erft Säulchen von Holz tragen bes Daches Gezelt,

Daß an Latten und Pappen, Geschnitz und bunter Bergoldung

Sich bes gebildeten Aug's feinerer Sinn nur erfreut. Siehe, da glaubt' ich im Bilbe so manchen Schwärmer au schauen,

Der sein luftig Gespinnst mit ber soliden Natur Ewigem Teppich vergleicht, den echten reinen Gesunden Krant nennt, daß ja nur er heiße, der Krante, gesund.

#### Sakontala.

Willft bu die Blüthen des frühen, die Früchte des späteren Jahres,

Willst du, was reizt und entzückt, willst du, was sättigt und nährt,

Willst du den Himmel, die Erde mit Einem Namen begreifen,

Nenn' ich Sakontala bich, und so ist alles gesagt.

## An die Anappfchaft ju Tarnowiß.

Fern von gebilbeten Menschen, am Ende bes Reiches, wer hilft euch

Schätze finden und fie glücklich zu bringen ans Licht? Nur Berftand und Redlichkeit helfen; es führen die beiden

Schlüffel zu jeglichem Schatz, welchen die Erde verwahrt.

## Herzog Leopold von Braunschweig.

Dich ergriff mit Gewalt ber alte Herrscher bes Flusses, Hält bich und theilet mit dir ewig sein strömendes Reich.

Ruhig schlummerst du nun beim stilleren Rauschen ber Urne,

Bis bich stürmenbe Fluth wieder zu Thaten erweckt. Hulfreich werde bem Bolte, so wie du ein Sterblicher wolltest,

Und vollend' als ein Gott, was dir als Menschen mißlang!

## Rarl August von Weimar.

Klein ist unter den Fürsten Germaniens freilich ber meine; Kurz und schmal ist sein Land, mäßig nur, was er vermag. Aber so wende nach innen, so wende nach außen die Rräfte

Jeber; ba mar's ein Fest, Deutscher mit Deutschen zu sein.

Doch was priefest bu ibn, ben Thaten und Werke ver-

Und bestochen erschien beine Berehrung vielleicht; Denn mir hat er gegeben, was Große selten gewähren, Reigung, Muße, Bertraun, Felber und Garten und Haus.

Niemand braucht' ich zu vanken als ihm, und Manches bedurft' ich,

Der ich mich auf ben Erwerb schlecht, als ein Dichter, verstand.

Hat mich Europa gelobt, was hat mir Europa gegeben? Richts! Ich habe, wie schwer! meine Gedichte bezahlt. Deutschland ahmte mich nach, und Frankreich mochte mich lesen.

England! freundlich empfingst du ben zerrütteten Gast. Doch was fördert es mich, daß auch sogar der Chinese Malet mit ängstlicher Hand Werthern und Lotten auf Glas?

Niemals frug ein Kaiser nach mir, es hat sich kein König

Um mich bekummert, und Er war mir August und Macen.

## Benetianische Epigramme.

(Benebig 1790.)

1.

Sarkophagen und Urnen verzierte ber Heibe mit Leben: Faunen tanzen umher, mit ber Bacchantinnen Chor Machen sie bunte Reihe; ber ziegengefüßete Pausback Zwingt ben heiseren Ton wild aus dem schmetternden Horn.

Thmbeln Trommeln erklingen: wir seben und hören den

Chmbeln, Trommeln erklingen; wir sehen und hören ben Marmor.

-Flatternde Bögel! wie schmedt herrlich dem Schnabel die Frucht!

Euch verscheuchet kein Lärm, noch weniger scheucht er ben Amor,

Der in bem bunten Gewühl erft sich ber Fackel erfreut.

So überwältiget Fülle ben Tod, und bie Asche ba brinnen

Scheint im stillen Bezirk noch fich bes Lebens gu freun.

So umgebe benn fpat ben Sartophagen bes Dichters Diefe Rolle, von ihm reichlich mit Leben geschmudt.

2

Kaum an dem blaueren Himmel erblidt' ich die glänzende Sonne, Reich, vom Felsen herab, Spheu zu Kränzen geschmüdt, Sah ben emfigen Winzer die Rebe ber Pappel verbinden, Ueber die Wiege Birgils kam mir ein laulicher Wind: Da gesellten die Musen sich gleich zum Freunde; wir pflogen

Abgeriff'nes Gefprach, wie es ben Wanderer freut.

3.

In der Gondel lag ich gestreckt und fuhr durch die Schiffe,

Die in dem großen Kanal, viele befrachtete, stehn. Mancherlei Waare findest du da für manches Bedürfniß, Weizen, Wein und Gemüf', Scheite wie leichtes Gesträuch.

Pfeilschnell brangen wir burch; ba traf ein verlorener Lorbeer

Derb mir die Wangen. Ich rief: Daphne, verletzest bu mich?

Lohn erwartet' ich eher! Die Nymphe lispelte lächelnd: Dichter fünd'gen nicht schwer. Leicht ist die Strafe. Nur zu!

4.

Diefe Gondel vergleich' ich ber fanft einschaufelnden Wiege,

Und das Kästchen darauf scheint ein geräumiger Sarg. Recht so! Zwischen der Wieg' und dem Sarg wir schwanken und schweben

Auf dem großen Kanal forglos durchs Leben dahin.

5.

Suß ben fproffenben Riee mit weichlichen Fugen im Frühling,

Und die Wolle des Lamms taften mit zärklicher Hand; Suß voll Blüthen zu fehn die neulebendigen Zweige, Dann das grünende Laub locken mit sehnendem Blick. Aber suger, mit Blumen dem Busen der Schäferin

schmeicheln; Und dies vielsache Glud läft mich entbehren der Mai.

6

Ruhig am Arsenal stehn zwei altgriechische Löwen; Klein wird neben bem Paar Pforte, wie Thurm und Kanal.

Käme die Mutter der Götter herab, es schmiegten sich beide

Bor ben Bagen, und fie freute sich ihres Gespanns. Aber nun ruhen sie traurig; ber neue geslügelte Kater Schnurrt überall, und ihn nennet Benedig Patron.

7

Emfig wallet der Pilger! Und wird er den Heiligen finden?

hören und feben ben Mann, welcher bie Bunber gethan?

Nein, es führte die Zeit ihn hinweg: bu findest nur Reste.

Seinen Schäbel, ein Baar seiner Gebeine verwahrt. Bilgrime sind wir Alle, die wir Italien suchen; Nur ein zerstreutes Gebein ehren wir gläubig und frob.

8.

Diefem Ambos vergleich' ich bas Land, ben hammer bem herrscher;

Und dem Bolle das Blech, das in der Mitte sich frümmt.

Webe bem armen Blech, wenn nur willfürliche Schläge Ungewiß treffen, und nie fertig ber Reffel erscheint!

9.

Lange haben die Großen der Franzen Sprache gesprochen, Halb nur geachtet den Mann, dem sie vom Munde nicht floß.

Nun sallt alles Boll entzüdt die Sprache der Franken. Zürnet, Mächtige, nicht! Was ihr verlangtet, geschieht.

10.

Jene Menschen sind toll, so fagt ihr von heftigen Sprechern,

Die wir in Frankreich laut hören auf Straffen und Markt.

Mir auch scheinen sie toll; boch rebet ein Toller in Frei-

Beise Spruche, wenn, ach! Beisheit im Stlaven verstummt.

11.

"Sage, thun wir nicht recht? Wir muffen ben Böbel betrügen.

Sieh nur, wie ungeschidt, fieh nur, wie wild er fich zeigt !"

Ungeschickt und wild find alle roben Betrognen; Seid nur redlich, und so führt ihn zum Menschlichen an.

Alle Freiheits-Apostel, sie waren mir immer zuwider; Willfür suchte doch nur jeder am Ende für sich. Willft du viele befrein, so wag' es vielen zu dienen. Wie gefährlich das sei, willst du es wissen: versuch's!

13.

Frankreichs traurig Geschick, Die Großen mögen's be-

Aber bebenken fürmahr follen es Kleine noch mehr. Große gingen zu Grunde; doch wer beschützte die Menge Gegen die Menge? da war Menge der Menge Tyrann.

14.

Tolle Zeiten hab' ich erlebt, und hab' nicht ermangelt, Selbst auch thöricht zu sein, wie es die Zeit mir gebot.

15.

Teglichen Schwärmer schlagt mir ans Kreuz im breißigsten Jahre;
Kennt er nur einmal die Welt, wird der Betrogne
ber Schelm.

16.

Mache ber Schwärmer sich Schüler, wie Sanb am Meere: ber Sanb ist Sand; bie Berle sei mein, bu, o vernünftiger Freund!

17.

Bode, zur Linken mit euch! fo ordnet kunftig ber Richter;

Und ihr Schäfchen, ihr follt ruhig zur Rechten mir ftehn!

Wohl! boch eines ift noch von ihm zu hoffen; bann fagt er:

Seib, Bernünftige, mir grab' gegenüber gestellt!

18.

Schüler macht sich ber Schwärmer genug und rühret bie Menge,

Wenn ber vernünftige Mann einzelne Liebenbe gablt. Bunderthätige Bilber find meist nur schlechte Gemalbe; Werke bes Geists und ber Kunft find für ben Bobel nicht ba.

19.

Fürsten prägen so oft auf taum versilbertes Kupfer Ihr bedeutenbes Bilb; lange betrügt sich bas Bolt. Schwärmer prägen ben Stempel bes Geists auf Lügen und Unfinn;

Bem ber Probirftein fehlt, halt fie für redliches Golb.

20.

"Alles erklärt sich wohl," so sagt mir ein Schüler, "aus jenen

Theorien, die uns weislich der Meister gelehrt." Habt ihr einmal das Kreuz von Holze tüchtig gezimmert,

Baßt ein lebendiger Leib freilich zur Strafe baran.

21.

Sämmtliche Künste lernt und treibet ber Deutsche; zu jeder

Zeigt er ein schönes Talent, wenn er fie ernftlich ergreift.

Eine Runft nur treibt er und will fie nicht lernen, bie Dichtfunft.

Darum pfuscht er auch so; Freunde, wir haben's er-

22.

Eines Menschen Leben, was ift's? Doch Taufenbe tonnen

Reben über ben Mann, was er und wie er's gethan. Beniger ist ein Gedicht; boch können es Taufend genießen,

Taufende tadeln. Mein Freund, lebe nur, bichte nur fort!

23.

Bieles hab' ich versucht: gezeichnet, in Rupser gestochen, Del gemalt, in Thon hab' ich auch manches gebruckt, Unbeständig jedoch, und nichts gelernt noch geleistet;

Nur ein einzig Talent bracht' ich ber Meisterschaft nah': Deutsch zu schreiben. Und so verderb' ich unglücklicher Dichter

In dem schlechtesten Stoff leider nun Leben und Runft.

24.

Was mit mir das Schidfal gewollt? Es wäre verwegen,

Das zu fragen, benn meist will es mit Bielen nicht viel.

Einen Dichter zu bilben, bie Absicht mar' ihm gelungen, Hatte bie Sprache sich nicht unüberwindlich gezeigt.

"Mit Botanik giebst bu bich ab? mit Optik? Was thust bu?

Ift es nicht schönrer Gewinn, rühren ein gartliches Berg ?"

Ach, die gartlichen Bergen! Gin Pfuscher vermag fie gu rühren;

Sei es mein einziges Glfick, bich zu berühren, Ratur!

#### 26.

Wenn, in Wolfen und Dünfte verhüllt, bie Sonne nur tribe

Stunden sendet, wie still wandeln die Pfade wir fort! Dränget Regen den Wandrer: wie ist uns des ländlichen Daches

Schirm willsommen! Wie fanft ruht sich's in filtemischer Nacht!

Aber bie Göttin tehret gurud; fcnell scheuche bie Rebel Bon ber Stirne hinweg! Gleiche ber Mutter Natur!

## 27.

Mibe war ich geworben, nur immer Gemälbe zu sehen, Herrliche Schätze ber Kunst, wie sie Benedig bewahrt; Denn auch dieser Genuß verlangt Erholung und Muße; Nach lebendigem Reiz suchte mein schmachtenber Blid. Gauklerin! da ersah ich in dir zu den Blidchen das Urbild.

Wie sie Johannes Bellin reizend mit Flügeln gemalt, Wie sie Paul Beronese mit Bechern dem Bräutigam sendet,

Deffen Gafte getäuscht Baffer genießen für Bein.

Bie, von der fünftlichen hand geschnist, das liebe Fi- . gurchen,

Weich und ohne Gebein, wie die Mollusta nur fcwimmt!

Alles ist Slied und Alles Geleuf und Alles gefällig, Alles nach Maßen gebaut, Alles nach Willfür bewegt. Renschen hab' ich gefannt und Thiere, so Bögel als Fische,

Manches besondre Gewürm, Bunder der großen Ratur;

Und doch ftann' ich dich an, Bettine, liebliches Bunber, Die du Alles zugleich bift, und ein Engel dazu.

## 29.

Schon entrunzelt sich jedes Gesicht; die Furchen der Rübe,

Sorgen und Armuth fliehn, Glüdliche glaubt man zu febn.

Dir erweicht sich ber Fischer und klopft dir die Bange; ber Sedel

Thut sich dir kärglich zwar, aber er thut sich doch auf, Und der Bewohner Benedigs entsaltet den Mantel und reicht dir,

Eben als flehtest du laut bei den Mirakeln Antons, Bei des Herrn fünf Wunden, dem Herzen der seligsten Jungfrau,

Bei der femigen Qual, welche die Seelen durchfegt. Jeder kleine Anabe, der Schiffer, der Höke, der Bettler Drängt sich, und freut sich bei dir, daß er ein Kind ist, wie du.

"Belch ein Wahnsinn ergriff bich Müßigen? Hältst bu nicht inne?

Wird dies Mädchen ein Buch? Stimme was Klügeres an.

Wartet, ich singe die Könige bald, die Großen ber Erbe,

Wenn ich ihr Handwert einst besser begreife, wie jett. Doch Bettinen sing' ich indeß; benn Gautler und Dichter Sind gar nabe verwandt, suchen und finden sich gern.

31

"Saft du nicht gute Gefellschaft gefehn? Es zeigt uns bein Büchlein

Fast nur Gautler und Bolt, ja mas noch niedriger ist." Gute Gesellschaft hab' ich gesehn, man nennt sie die gute, Wenn sie zum kleinsten Gebicht keine Gelegenheit giebt.

32.

"Seib doch nicht so frech, Epigramme!" Warum nicht? Wir find nur Ueberschriften; die Welt hat die Kapitel des Buchs.

33.

Frech wohl bin ich geworben; es ist fein Wunder. Ihr Götter,

Wist, und wist nicht allein, daß ich auch fromm bin und treu.

34.

Qu erstaunest und zeigst mir bas Meer: es scheinet zu brennen.

Wie bewegt sich bie Fluth sammend um's nächtliche Schiff!

Mich verwundert es nicht; das Meer gebar Aphroditen, Und entsprang nicht ans ihr uns eine Flamme, der Sohn?

35.

Welch ein Märchen ich wünsche zu haben? Ihr fragt mich. Ich hab' fie,

Wie ich fie wansche, das heißt, dankt mich, mit Benigem Biel.

An bem Meere ging ich und fuchte mir Muscheln. In

Fand ich ein Perlchen; es bleibt nun mir am Herzen berwahrt.

36.

Glänzen sah ich das Meer und blinken die liebliche Belle; Frisch mit glinkligem Wind zogen die Segel dahin.

Reine Sehnsucht fühlte mein Herz; es wendete rudwarts Nach dem Schnee bes Gebirgs bald sich ber schmachtende Blid.

Sildwarts liegen ber Schatze wie viel! Doch einer im Rorben

Bieht, ein großer Magnet, unwiderstehlich gurud.

37.

Und so tändelt' ich mir, von allen Freunden geschieden, In der neptunischen Stadt Tage wie Stunden hinweg. Alles, was ich erfuhr, ich würzt' es mit süßer Erinnrung, Würzt' es mit Hoffnung; sie sind lieblichste Würzen der Welt.

# Xenien.

1796.

#### Martial

Xenien nennet ihr euch? ihr gebt euch für Klichenprafente? Ift man benn, mit Bergunst, spanischen Pfeffer bei euch?

# Tenien.

Nicht boch! Aber es schwächten die vielen wäffrichten Speisen So den Magen, daß jest Pfeffer und Wermuth nur hilft.

#### Glück stopf.

Hier ist Messe; geschwind, padt aus und schmudet bie Bube! Rommt Autoren und dieht, jeder versuche sein Glud.

# An Schwäter und Schmierer.

Treibet das Handwerk nur fort; wir können's euch freilich nicht legen; Aber ruhig, das glaubt, treibt ihr es künftig nicht mehr.

# Bur Abwechslung.

Einige steigen als leuchtenbe Augeln und andere zünden, Manche auch werfen wir nur spielend, das Aug' zu erfreum.

## An ben Sefer.

Lichen Stunden, in frohlichen Stunden,. Wie uns ber gute Geift, wie uns ber bofe gezeugt.

# Beutider Mationaldarakter.

Zur Nation ench zu bilden, ihr hoffet es, Deutsche, vergebens; Bilbet, ihr könnt es, dafür freier zu Menschen euch ans.

#### Revolutionen.

Franzthum drängt in biesen verworrenen Tagen, wie ehmals Lutherthum es gethan, ruhige Bildung zurück.

# Parteigeift.

Wo Barteien entstehn, halt jeder sich hüben und drüben; Biele Jahre vergehn, eh' sie die Mitte vereint.

# Saalspfaffen.

Heilige Freiheit! erhabener Trieb ber Menschen zum Bessern! Bahrlich, du konntest dich nicht schlechter mit Priestern versehn!

# An die Obern.

Immer bellt man auf ench! Bleibt sitzen! Es wünschen bie Beller Jene Plätze, wo man ruhig das Bellen vernimmt.

## Berfehlter Beruf.

Schredensmänner waren sie gerne, boch lacht man in Deutschland

Ihres Grimmes, ber nur mäßige Schriften zerfleischt.

## Das Requisit.

Lange werden wir euch noch ärgern und werden euch fagen:

Rothe Rappen, euch fehlt nur noch bas Glödichen jum But.

# Der Datriot.

Daß Berfaffung fich überall bilbe, wie fehr ift's zu wünschen!

Aber, ihr Schwätzer, verhelft und zu Berfaffungen nicht.

## Die Sauptfache!

Jebem Besitzer bas Seine! und jedem Regierer ben Rechtsinn!

Das ift zu wünschen; boch ihr, beibes verschafft ihr uns nicht.

# Schriften für Damen und Rinder.

Immer für Weiber und Kinder! 3ch bachte, man schriebe für Manner,

Und überließe bem Mann Sorge für Frau und für Kind.

## Moderecenfion.

Preise bem Rinde die Buppen, wofür es begierig die Groschen

Sinwirft, wahrlich du wirft Krämern und Kindern ein Gott.

#### Ø. S.

Auf bas empfinbsame Bolf hab' ich nie was gehalten; es werden, Kommt die Gelegenheit, nur schlechte Gesellen barans.

# An die Moraliften.

Richtet den herrschenden Stab auf Leben und Handeln, und lasset Amorn, dem lieblichen Gott, doch mit der Muse das Spiel.

## Bum Geburtstag.

Möge bein Lebensfaben sich spinnen, wie in ber Prosa Dein Periobe, bei bem leiber bie Lachesis schläft.

## Luife von Dofs.

Wahrlich, es füllt mit Wonne bas Herz, bem Gefange zu horchen, Ahmt ein Sänger, wie ber, Tone bes Alterthums nach.

# Der Prophet.

Schabe, baß die Natur nur Einen Menschen aus dir schuf; Denn zum würdigen Mann war und zum Schelmen ber Stoff.

# Der Purift.

Sinnreich bist bu, die Sprache von fremden Wörtern zu säubern; Run so sage boch, Freund, wie man Pedant uns verbeutscht.

# Dernanftige Setrachtung.

Warum plagen wir einer ben andern? Das Leben jerrinnet,

Und es versammelt une nur einmal, wie heute, die Beit.

#### An \*\*\*

Nein! du erbittest mich nicht. Du hörtest bich gerne verspottet, Hörtest du bich nur genannt; barum verschon' ich bich, Freund.

#### Ausnahme,

Warum tabelst du manchen nicht öffentlich? Weil er ein Freund ist;
Wie mein eigenes Herz tabl' ich im Stillen ben Freund.

# Die Infecten.

Warum schiltst bu bie Einen so hundertfach? Weil das Geschmeiße,

Rührt sich ber Webel nicht stets, immer bich ledt und bich sticht.

## Cinladung.

Glaubst du benn nicht, man könnte bie schwache Seite bir zeigen?

Thu es mit Laune, mit Geist, Freund, und wir lachen zuerft.

# marnung.

Unser liegen noch taufend im Hinterhalt, daß ihr nicht etwa,

Rudt ihr zu hitzig beran, Schultern und Ruden ent-

#### Analntiker.

Ist benn die Wahrheit ein Zwiebel, von dem man die Häute nur abschält? Was ihr hinein nicht gelegt, ziehet ihr nimmer heraus.

# miffenschaftliches Genie.

Wird ber Boet nur geboren? Der Philosoph wird's nicht minder.

Alle Wahrheit zulett wird nur gebilbet, gefchaut.

# Criumph der Schule.

Welch erhabner Gebante! Uns lehrt ber unsterbliche Weister Künstlich zu theilen den Strahl, den wir nur einfach gekannt.

# Die Bergliederer.

Spaltet immer das Licht! wie öfters strebt ihr zu trennen, Was euch allen zum Trup Eins und ein Einziges bleibt.

## Wer glaubt's?

Newton hat sich geirrt? Ja, boppelt und breifach! Und wie benn? Lange sieht es gebruckt, aber es lies't es kein Mensch.

## Soffnung.

Allen habt ihr bie Ehre genommen, bie gegen euch zeugten; Aber bem Marthrer fehrt fpate fie boppelt zurud.

# Der lette Martyrer.

Auch mich bratet ihr noch als Huß vielleicht; aber mahrhaftig !

Lange bleibet ber Schwan, ber es vollendet, nicht aus.

# Der Widerftand.

Aristotratisch gesinnt ist mancher Gelehrte; benn gleich ist's,

Db man auf Helm und Schild ober auf Meinungen ruht.

#### Das Mittel.

Warum fagst bu uns das in Bersen? Die Berse sind wirksam; Spricht man in Prosa zu euch, stopft ihr die Ohren euch zu.

# Vier Jahredzeiten.

(1796.)

# frühling. \*

1.

Auf, ihr Distiden, frisch! Ihr muntern, lebendigen Rnaben! Reich ist Garten und Feld! Blumen zum Kranze herbei!

\* In Schillers Mufenalmanach fur 1797 unter ber Ueberschrift: "Bielen."

Reich ist an Blumen die Flur; doch einige sind nur dem Auge, Andre dem Herzen nur schön; wähle dir, Leser, nun selbst!

3.

Rosenknospe, bu bift bem blühenden Mädchen gewidmet, Die als bie Herrlichste sich, als die Bescheidenste zeigt.

4.

Biele ber Beilchen zusammen geknüpft, bas Sträußchen erscheinet Erst als Blume; bu bift, hänsliches Mäbchen, gemeint.

5.

Eine kannt' ich, sie war wie die Lilie schlank, und ihr Stolz war Unschuld; herrlicher hat Salomo keine gesehn.

ŝ.

Schön erhebt sich ber Aglei und senkt das Köpschen herunter. Ift es Gefühl? ober ist's Muthwill? Ihr rathet es nicht.

7.

Biele buftenbe Gloden, o Spacinthe, bewegst bu: Aber Die Gloden ziehn, wie Die Geruche, nicht an.

Nachtviole, dich geht man am blendenden Tage vorüber; Doch bei der Nachtigall Schlag hauchest du köstlichen Geist.

9.

Tuberose, bu ragest hervor und ergötzest im Freien; Aber bleibe vom Haupt, bleibe vom Herzen mir fern!

10.

Fern erblid' ich den Mohn; er glüht. Doch tomm' ich bir näher, Ach! so seh' ich zu bald, daß du die Rose nur lügst.

11.

Tulpen, ihr werdet gescholten von sentimentalischen Rennern; Aber ein lustiger Sinn wünscht auch ein lustiges Blatt.

12.

Nelken, wie find' ich euch schön! Doch alle gleicht ihr einander,
Unterscheibet euch kaum, und ich entscheibe mich nicht.

13.

# (Geranium.)

Prangt mit den Farben Aurorens, Ranunkeln, Tulpen und Aftern! Hier ist ein dunkles Blatt, das euch an Dufte beschämt.

Boethe, Bebichte.

Reine lockt mich, Rauunkeln, von ench, und keine begehr' ich; Aber im Beete vermischt sieht euch das Ange mit Luft.

15.

Sagt, was füllet bas Zimmer mit Bohlgerüchen? Reseda, Farblos, ohne Gestalt, stilles bescheibenes Kraut.

16.

Bierbe warst du ber Garten; boch wo du erscheinest, ba fagst bn:
Ceres strente mich selbst aus mit der goldenen Saat.

17.

Deine liebliche Aleinheit, bein holdes Auge, fie fagen Immer: Bergiß mein nicht! immer: Bergiß nur nicht mein!

18.

Schwänden bem inneren Auge bie Bilber fammtlicher Blumen, Eleonore, bein Bilb brachte bas herz sich hervor.

#### Sommer. \*

19.

Wie im Winter die Saat nur langsam keimet, im Sommer Lebhaft treibet und reift, so war die Neigung zu dir.

20.

Reigung besiegen ist schwer; gesellet sich aber Gewohnheit, Burzelnd, allmählich zu ihr, unüberwindlich ist sie.

21.

Welche Schrift ich zwei-, ja breimal hinter einander Lefe? Das herzliche Blatt, das die Geliebte mir schreibt.

22.

Alle Freude bes Dichters, ein gutes Gebicht zu erschaffen, Fühle bas liebliche Kind, bas ihn begeisterte, mit.

23.

Ein Spigramm fei zu turz, mir etwas Herzlichs zu fagen? Wie, mein Geliebter, ist nicht kurzer ber herzliche Kuß?

<sup>.</sup> In Schillere Dufenalmanach fur 1797 unter ber Ueberfchrift: "Einer."

Das ist die wahre' Liebe, die immer und immer sich gleich bleibt, Wenn man ihr alles gewährt, wenn man ihr alles versagt.

25.

Alles wünscht' ich zu haben, um mit ihr alles zu theilen; Alles gab' ich bahin, war' ste, bie Einzige, mein.

26.

Was den Jüngling ergreift, den Mann hält, Greife noch labet, Liebenswürdiges Kind! bleibe dein glückliches Theil.

27.

Leben muß man und lieben; es endet Leben und Liebe. Schnittest du, Parze, boch nur beiben die Fäben zugleich!

# Berbft. \*

28.

Alle Bluthen muffen vergehn, daß Früchte beglücken; Bluthen und Frucht zugleich gebet ihr Mufen allein.

\* Der größere Theil ber Berbft Diftichen ftebt im Mufenalmanach als stabulae votivae.

Früchte bringet das Leben dem Mann; doch hangen sie felten Roth und lustig am Zweig, wie uns ein Apfel begrußt.

30.

Nimm bem Prometheus die Factel, beleb', o Muse, die Menschen! Nimm sie dem Amor, und rasch qual' und beglücke, wie er!

31.

Saiten rühret Apoll; boch er spannt auch ben töbtenben Bogen; Wie er die Hirtin entzückt, streckt er ben Python in Staub.

32.

Freunde, treibet nur alles mit Ernft und Liebe; bie beiben Stehen bem Deutschen fo fcon, ben ach! fo vieles entstellt.

33.

Wär't ihr, Schwärmer, im Stande, die Ideale zu fassen, O! so verehrtet ihr auch, wie sich's gebührt, die Natur.

Wem zu glauben ist, reblicher Freund, das kann ich bir sagen:
Glaube bem Leben; es lehrt beffer, als Reduer und Buch.

## 35.

Kinder werfen den Ball an die Wand und fangen ihn wieder; Aber ich lobe das Spiel, wirft mir der Freund ihn zurud.

#### 36.

Schäbliche Wahrheit, ich ziehe sie vor dem nützlichen Irrthum. Wahrheit heilet den Schmerz, den sie vielleicht uns erregt.

## 37.

Schadet ein Irrthum wohl? Nicht immer! aber das Irren Immer schadet's. Wie sehr, sieht man am Ende des Wegs.

## 38.

Irrthum verläßt uns nie; boch zieht ein höher Beburfniß Immer ben ftrebenben Geift leife zur Wahrheit hinan.

Wer ist ber gludlichste Mensch? Der frembes Berbienst zu empfinden Beiß und an fremdem Genuß sich wie am eignen zu freun.

40.

Halte bas Bild ber Wilrbigen fest! Wie leuchtenbe Sterne Theilte sie aus die Natur durch den unendlichen Raum.

41.

Diefer ist mir ber Freund, ber mit mir Strebendem wandelt; Läbt er zum Sigen mich ein, stehl' ich für heute mich weg.

42.

Wie beklag' ich es tief, daß biefe herrliche Seele, Werth!, mit zum Zwecke zu gehn, mich nur als Mittel begreift!

43.

Bas heißt schonenber Tabel? der beinen Fehler verkleinert? Budedt? Nein, der dich selbst über den Fehler erhebt.

44.

Warum will sich Geschmad und Genie so selten vereinen? Gener fürchtet bie Kraft: bieses verachtet ben Zamm.

Belden Lefer ich wünsche? ben unbefangenften, ber mich, Sich und die Belt vergift und in bem Buche nur lebt.

#### · 46.

"Jene machen Partei; welch unerlaubtes Beginnen! Aber unfre Partei, freilich, versteht fich von felbst."

#### 47.

Wer ist ber eblere Mann in jedem Stande? Der stets
sich
Reiget zum Gleichgewicht, was er auch habe voraus.

#### 48.

Wist ihr, wie auch der Kleine was ist? Er mache das Kleine Recht; der Große begehrt just so das Große zu thun.

#### 49:

Was ist heilig? Das ist's, was viele Seelen zusammen Bindet, band' es auch nur leicht, wie die Binse den Kranz.

#### 50.

Was ist das Heiligste? Das, was heut und ewig die Geister, Tiefer und tiefer gefühlt, immer nur einiger macht.

#### 51.

Bieles giebt uns die Zeit und nimmt's auch; aber ber Beffern Holbe Reigung, fie fei ewig bir freber Genug.

Wer ift bas würdigste Glieb bes Staats? Ein waderer Bürger; Unter jeglicher Form bleibt er ber ebelste Stoff.

53.

Wer ist denn wirklich ein Fürst? Ich hab' es immer gesehen, Der nur ist wirklich Fürst, der es vermochte zu sein.

54.

Republiken hab' ich gefehen, und das ift die beste, Die dem regierenden Theil Lasten, nicht Bortheil gewährt.

**55.** 

Db bu ber Klügste seift, baran ift wenig gelegen; Aber ber Bieberste sei, so wie bei Rathe, ju Saus.

56.

Diesmal streuft bu, o Herbst, nur leichte, welkenbe Blätter;

Gieb mir ein anbermal schwellende Früchte bafür.

## Winter. \*

57.

Wasser ist Körper und Boben der Fluß. Das neuste Theater Thut in der Sonne Glanz zwischen den Ufern sich auf.

58.

Wahrlich, es scheint nur ein Traum! Bebeutende Bilber bes Lebens Schweben lieblich und ernst über bie Fläche babin.

59.

Eingefroren sahen wir so Jahrhunderte starren, Menschengefühl und Bernunft schlich nur verborgen am Grund.

60.

Rur die Flache bestimmt die freisenden Bahnen bes Lebens; Ift fie glatt, so vergift Jeber die nahe Gefahr.

61.

Alle streben und eilen und suchen und flieben einander; Aber Alle beschränkt freundlich die glättere Bahn.

62.

Durch einander gleiten fie her, die Schüler und Meister, Und bas gewöhnliche Bolt, bas in ber Mitte sich halt.

<sup>\*</sup> In Schillere Mufenalmanach überfchrieben "bie Gisbabn."

Jeber zeigt hier, was er vermag; nicht Lob und nicht Tabel Hielte biefen zuruck, förderte jenen zum Ziel.

64.

Euch, Bräconen bes Pfuschers, bes Meisters Berkleinerer, wünscht' ich, Mit ohnmächtiger Buth, stumm hier am Ufer zu fehn.

65.

Lehrling, du schwankest und zauderst, und schenest die glättere Fläche. Nur gelassen! du wirst einst noch die Freude der Bahn.

66.

Willst du schon zierlich erscheinen, und bist nicht sicher? Bergebens! Nur aus vollendeter Kraft blidet die Anmuth hervor.

67.

Fallen ist ber Sterblichen Loos. So fällt hier ber Schiller, Wie ber Meister; boch stürzt bieser gefährlicher hin.

68.

Stürzt ber rüftigste Läufer ber Bahn, so lacht man am Ufer; Wie man bei Bier und Tabal über Besiegte sich bebt.

Gleite fröhlich bahin, gieb Rath bem werbenden Schüler, Freue bes Meisters bich, und so genieße bes Tags.

70.

Siehe, schon nahet ber Frühling; das strömende Wasser verzehret Unten, der fanftere Blid oben der Sonne das Gis.

71.

Diefes Geschlecht ift hinweg, zerstreut die bunte Gefellschaft;
Schiffern und Fischern gehört wieder die wallende
Kluth.

72.

Schwimme, du mächtige Scholle, nur hin! und kommst bu als Scholle Richt hinunter, du kommst doch wohl als Tropfen ins Meer.

# Beiffagungen des Bafis.

(1798.)

Seltfam ift Propheten Lieb; Doppelt feltfam, was gefdieht.

1.

Wahnsinn ruft man dem Calchas, und Wahnsinn ruft man Cassandren,

Eh' man nach Ilion zog, wenn man von Ilion konimt.

Wer kann hören das Morgen und Uebermorgen? Richt Einer!

Denn was gestern und eb'gestern gesprochen — wer bort's?

2.

Auch Bergangenes zeigt euch Batis; benn felbst bas Bergangne

Ruht, verblendete Welt, oft als ein Rathsel vor dir. Wer das Vergangene fennte, der wüßte das Künftige; beides

Schließt an heute fich rein, an ein Bollenbetes, an.

3.

Thun die Himmel sich auf und regnen, so träufelt bas Wasser

Ueber Felsen und Gras, Mauern und Bäume zugleich. Rehret die Sonne zurud, so verdampfet vom Steine die Wohlthat;

Rur bas Lebendige halt Gabe ber Göttlichen fest.

4

Haft du die Welle gesehen, die über das Ufer einher schlug?

Siehe die zweite: sie kommt, rollet sich sprühend fcon aus!

Gleich erhebt sich die dritte! Fürwahr, du erwartest vergebens,

Daß die lette sich heut' ruhig zu Füßen dir legt.

5.

Zweimal färbt sich bas Haar; zuerst aus dem Blonden ins Branne,

Bis das Braune sobann silbergediegen sich zeigt. Halb errathe das Räthsel, so ist die andere Hälfte Böllig dir zu Gebet, daß du die erste bezwingst.

6.

Lang und schmal ist ein Weg. Sobald bu ihn gehest, so wird er

Breiter; aber du ziehst Schlangengewinde bir nach. Bis du an's Ende gekommen, so werde ber schreckliche Anoten

Dir zur Blume, und bu gieb fie bem Gangen babin.

7.

Wie viel Aepfel verlangst bu für biefe Blüthen? — "Ein Taufenb;

Denn ber Blüthen find wohl zwanzig ber Taufende hier. Und von zwanzig nur Einen, bas find' ich billig." — Du bist schen

Glüdlich, wenn bu bereinst Einen von tausend behältst.

Sprich, wie werd' ich ber Sperlinge los? fo fagte ber Gärtner, —

Und die Raupen dazu, ferner das Käfergeschlecht, Maulwurf, Erdsloh, Wespe, die Würmer, das Teufelsgezüchte? —

"Laß sie nur alle, so frißt Einer den Anderen auf."

9.

Rlingeln hör' ich: es find die lustigen Schlittengeläute. Wie sich die Thorheit boch felbst in der Kälte noch rührt!

"Klingeln hörst bu? Mich baucht, es ist die eigene Rappe,

Die sich am Dfen bir leif' um bie Dhren bewegt."

#### · 10.

Seht ben Bogel! er fliegt von einem Baume jum andern.

Rascht mit geschäftigem Bick unter den Früchten umber.

Frag ihn, er plappert auch wohl, und wird bir offen versichern,

Daß er ber hehren Natur herrliche Tiefen erpickt.

#### 11.

Mächtig bist bu, gebildet zugleich, und alles verneigt sich, Wenn bu mit herrlichem Zug über ben Markt bich bewegst.

Endlich ist er vorliber. Da lispelt fragend ein jeder: War benn Gerechtigkeit auch in der Tugenden Zug?

Mauern seh' ich gestürzt, und Mauern seh' ich errichtet,

Hier Gefangene, bort auch ber Gefangenen viel. Ist vielleicht nur die Welt ein großer Kerker? und frei ist

Bohl ber Tolle, ber sich Ketten zu Kränzen erkieft.

#### 13.

Ein beweglicher Körper erfreut mich, ewig gewendet Erst nach Norden, und dann erst nach der Tiefe hinab.

Doch ein andrer gefällt mir nicht so: er gehorchet ben Winden,

Und sein ganzes Talent löf't fich in Budlingen auf.

# 14.

Ewig wird er euch sein der Eine, der sich in Biele Theilt, und Einer jedoch, ewig der Einzige bleibt. Findet in Einem die Bielen, empfindet die Biele wie Einen,

Und ihr habt ben Beginn, habet bas Ende ber Kunft.

# Fünftes Buch.

# Lyrisch-didaktische Gedichte.

(Lette Beriobe.)

٠. •

# Erfte Abtheilung.

# Sonette.

I.

Sich in erneutem Kunftgebrauch zu üben, Ift heil'ge Pflicht, Die wir dir auferlegen; Du kannst bich auch, wie wir, bestimmt bewegen Nach Tritt und Schritt, wie es dir vorgeschrieben.

Denn eben die Befchränkung läßt fich lieben, Benn sich die Geister gar gewaltig regen; Und wie sie sich benn auch geberben mögen, Das Bert zulest ist doch vollendet blieben.

So möcht' ich felbst in fünstlichen Sonetten, In sprachgewandter Mage fühnem Stolze, Das Beste, was Gefühl mir gabe, reimen;

Rur weiß ich hier mich nicht bequem zu betten. Ich schneibe sonst so gern aus ganzem Holze, Und mußte nun boch auch mitunter leimen.

#### II.

Natur und Kunst — sie scheinen sich zu klieben, Und haben sich, eh' man es bentt, gefunden: Der Widerwille ist auch mir verschwunden, Und beibe scheinen gleich mich anzuziehen.

Es gilt wohl nur ein rebliches Bemühen! Und wenn wir erst in abgemoffnen Stunden Mit Geist und Fleiß uns an die Kunst gebunden, Mag frei Natur im herzen wieder glüben.

So ift's mit aller Bilbung auch beschaffen; Bergebens werben ungebundne Geister Rach ber Bollendung reiner Bobe ftreben.

Wer Großes will, muß sich zusammen raffen; In ber Beschränkung zeigt sich erst ber Meister, Und bas Gesetz nur kann uns Freiheit geben.

## III.

# Die Bweifelnden.

Ihr liebt, und schreibt Sonette! Weh ber Grille! Die Kraft bes Herzens, sich zu offenbaren, Soll Reime suchen, sie zusammenpaaren; Ihr Kinber, glaubt, ohnmächtig bleibt ber Wille. Ganz ungebunden spricht bes Herzens Fülle Sich taum noch aus; sie mag sich gern bewahren, Dann Stürmen gleich durch alle Saiten fahren, Dann wieder fenten sich zu Nacht und Stille.

Was qualt ihr euch und uns, auf jähem Stege Rur Schritt vor Schritt ben läst'gen Stein zu wälzen, Der rudwärts lastet, immer neu zu mühen?

#### Die Liebenden.

Im Gegentheil, wir find auf rechtem Bege! Das Allerstarrste freudig aufzuschmelzen, Dug Liebesfeuer allgewaltig glühen.

#### IV.

# Wachsthum.

Als Kleines art'ges Kind, nach Felb und Auen Sprangst du mit mir so manchen Frühlingsmorgen. "Für solch ein Töchterchen mit holden Sorgen Wöcht' ich als Bater segnend häuser bauen!"

Und als du anfingst in die Welt zu schauen, Bar beine Freude hänsliches Besorgen. "Solch eine Schwester! und ich wär' geborgen: Bie könnt' ich ihr, ach! wie sie mir vertrauen!" Run kann ben schönen Bachsthum nichts beschränken; Ich fühl' im Herzen beißes Liebetoben. Umfass ich sie, die Schmerzen zu beschwicht'gen?

Doch ach! nun muß ich bich als Fürstin benken: Du stehst so schroff vor mir emporgehoben; Ich beuge mich vor beinem Blid, dem flücht'gen.

#### V.

### Chriftgefdenk.

Mein füßes Liebchen! hier in Schachtelwänden Gar mannigfalt geformte Süßigkeiten! Die Früchte sind es heil'ger Weihnachtszeiten, Gebachne nur, den Lindern auszuspenden.

Dir möcht' ich bann mit füßem Rebewenden Poetisch Zuckerbrot zum Fest bereiten; Allein was soll's mit folchen Eitelkeiten? Weg den Bersuch, mit Schweichelei zu blenden!

Doch giebt es noch ein Sufes, bas vom Innern Zum Innern spricht, genießbar in ber Ferne, Das kann nur bis zu bir hinüber wehen.

Und fühlst du dann ein freundliches Erinnern, Als blinkten froh dir wohlbekannte Sterne, Wirst du die kleinste Gabe nicht verschmähen.

#### VI.

### Die Liebende schreibt.

Ein Blid von beinen Augen in die meinen, Ein Auß von beinem Mund auf meinem Munde, Wer davon hat, wie ich, gewiffe Kunde, Mag dem was Anders wohl erfreulich scheinen?

Entfernt von bir, entfrembet von ben Meinen, Führ' ich ftets bie Gebanten in bie Runbe, Und immer treffen fie auf jene Stunbe, Die einzige; ba fang' ich an zu weinen.

Die Thrane troduct wieder unversehens: Er liebt ja, bent' ich, her in diese Stille, Und solltest du nicht in die Ferne reichen?

Bernimm bas Lispeln bieses Liebewehens; Mein einzig Glud auf Erben ift bein Wille, Dein freundlicher zu mir; gieb mir ein Zeichen!

#### VII.

### Die Liebende abermals.

Warum ich wieder zum Papier mich wende? Das mußt du, Liebster, so bestimmt nicht fragen: Denn eigentlich hab' ich dir nichts zu sagen; Doch kommt's zulest in deine lieben Hände. Weil ich nicht kommen kann, soll, was ich senbe, Mein ungetheiltes herz hinüber tragen Mit Wonnen, hoffnungen, Entzüden, Plagen; Das alles hat nicht Anfang, hat nicht Ende.

Ich mag vom heut'gen Tag dir nichts vertrauen, Wie sich im Sinnen, Wünschen, Wähnen, Wollen Mein treues Herz zu dir hinüber wendet.

So stand ich einst vor dir, dich anzuschauen Und sagte nichts. Bas hatt' ich sagen follen? Mein ganzes Wesen war in sich vollendet.

### VIII.

### Sie kann nicht enden.

Wenn ich nun gleich das weiße Blatt dir schickte, Anstatt daß ich's mit Lettern erst beschreibe, Ausfülltest du's vielleicht zum Zeitvertreibe Und sendetest's an mich, die Hochbeglückte.

Wenn ich ben blauen Umschlag bann erblicke: Reugierig schnell, wie es geziemt bem Weibe, Riff ich ihn auf, daß nichts verborgen bleibe; Da läs ich, was mich mündlich sonst entzückte:

"Lieb Kind!" "Mein artig Herz!" "Mein einzig Wesen!" Wie bu so freundlich meine Sehnsucht stilltest Mit sugem Wort und mich so ganz verwöhntest. Sogar bein Lispeln glaubt' ich auch zu lefen, Womit du liebend meine Seele fülltest Und mich auf ewig vor mir felbst verschöntest.

### Un Werther.

Die Ausgabe von 1825 einleitenb.

Noch einmal wagst du, vielbeweinter Schatten, Hervor dich an das Tageslicht,
Begegnest mir auf neubeblümten Matten
Und meinen Anblick scheust du nicht.
Es ist, als ob du lebtest in der Frühe,
Wo uns der Thau auf Einem Feld erquickt,
Und nach des Tages unwillsommner Mühe
Der Scheidesonne letzter Strahl entzückt;
Zum Bleiben ich, zum Scheiden du erkoren,
Gingst du voran — und hast nicht viel verloren.

Des Menschen Leben scheint ein herrlich Loos: Der Tag wie lieblich, so die Nacht wie groß! Und wir gepflanzt in Paradieses Wonne, Genießen kaum der hocherlauchten Sonne, Da kämpst sogleich verworrene Bestrebung Bald mit uns selbst und bald mit der Umgedung; Reins wird vom Andern wünschenswerth ergänzt, Bon außen dustert's, wenn es innen glänzt, Ein glänzend Aeufres becht mein trüber Blick, Da steht es nab', und man verkennt das Glück. Run glauben wir's zu kennen! Mit Sewalt Ergreift uns Liebreiz weiblicher Sestalt: Der Jüngling, froh wie in der Lindheit Flor, Im Frühling tritt als Frühling selbst hervor. Entzüdt, erstannt, wer dies ihm angethan! Er schaut umher, die Belt gehört ihm an. Ins Weite zieht ihn unbefangne Hast, Nichts engt ihn ein, nicht Mauer, nicht Palast; Wie Vögelschar an Wäldergipfeln streift, So schweift auch er, der um die Liebste schweift; Er sucht vom Aether, den er gern verlässt, Den treuen Blid, und dieser hält ihn sest.

Doch erst zu früh und dann zu spät gewarnt, Fühlt er den Flug gehemmt, fühlt sich umgarnt. Das Wiedersehn ist froh, das Scheiden schwer, Das Wieder=Wiedersehn beglückt noch mehr, Und Jahre sind im Augenblick ersetz; Doch tücksich harrt das Lebewohl zuletzt.

Du lächelft, Freund, gefühlvoll wie sich ziemt; Ein gräßlich Scheiben machte dich berühmt. Wir seierten bein kläglich Mißgeschiet, Du ließest uns zu Wohl und Weh zurück; Dann zog uns wieder ungewisse Bahn Der Leidenschaften labyrinthisch an; Und wir verschlungen wiederholter Noth, Dem Scheiden endlich — Scheiden ist der Tod! Wie klingt es rührend, wenn der Dichter singt, Den Tod zu meiden, den das Scheiden bringt! Berstrickt in solche Qualen halbverschuldet, Geb' ihm ein Gott zu sagen; was er duldet.

## Bei Betrachtung von Schillers Schäbel.

(1826.)

Im ernften Beinhaus war's, wo ich beschaute. Wie Schäbel Schäbeln angeordnet pagten; Die alte Zeit gebacht' ich, bie ergraute. Sie steben in Reih' geklemmt, Die fonft fich haften, Und berbe Knochen, die fich tödtlich schlugen, Sie liegen freuzweis, zahm allhier zu raften. Entrentte Schulterblätter! Bas fie trugen. Fragt niemand mehr; und zierlich that'ge Glieber, Die Sand, der Fuß zerstreut aus Lebensfugen. Ihr Müben alfo lagt vergebens nieber: Richt Ruh' im Grabe ließ man euch, vertrieben Seid ihr herauf jum lichten Tage wieder, Und niemand tann bie burre Schale lieben, Welch herrlich ebeln Rern fie auch bewahrte. Doch mir Abepten mar bie Schrift geschrieben, Die beiligen Sinn nicht jedem offenbarte, Als ich in Mitten folder ftarren Menge Unschätbar herrlich ein Gebild gewahrte, Daf in bes Raumes Mobertalt' und Enge 36 frei und wärmefühlend mich erquidte, Als ob ein Lebensquell bem Tob entfpränge. Wie mich geheimnisvoll die Form entzückte! Die gottgebachte Spur, die fich erhalten! Gin Blid, ber mich an jenes Meer entrudte, Das fluthend ftromt gesteigerte Bestalten. Beheim Befaft! Drafelfpruche fpenbend! Wie bin ich werth, dich in der Hand zu halten - Tich höchsten Schatz aus Moder fromm entwendend, Und in die freie Luft, zu freiem Sinnen, Zum Souwenlicht andächtig bin mich wendend. Bas kann der Mensch im Leben mehr gewinnen, Als daß fich Gutt=Natur ihm offenbare, Wie sie das Heife List zu Grift verrinnen, Bie sie das Geiskerzengte fest bewahre!

### Cins und Alles.

Im Grenzenlosen sich zu finden, Bird gern der Einzelne verschwinden, Da löj't sich aller lleberdruß; Statt heißem Bünschen, wildem Bollen, Statt läst'gem Fordern, strengem Sollen, Sich anszugeben ist Genuß.

Beltseele tomm uns zu durchdringen! Dann mit dem Beltgeift selbst zu ringen Bird unfrer Krafte Hochberuf. Theilnehmend führen gute Geister, Gelinde leitend, höchste Meister, Zu dem, der alles schafft und schuf.

Und umzuschaffen das Geschaffne, Damit sich's nicht zum Starren wassne, Wirkt ewiges, lebendiges Thun. Und was nicht war, nun will es werden, Zu reinen Sonnen, sarbigen Erben, In keinem Falle darf es ruhn. Es foll sich regen, schaffenb hanbeln, Erst sich gestalten, bann verwandeln; Nur scheinbar steht's Momente still. Das Ewige regt sich fort in allen; Denn alles muß in nichts zerfallen, Wenn es im Sein beharren will.

## Bermächtniß.

Rein Wesen kann zu nichts zerfallen; Das Ew'ge regt sich fort in allen; Am Sein erhalte dich beglückt. Das Sein ist ewig; benn Gesete Bewahren die lebendigen Schäpe, Aus welchen sich das All geschmückt.

Das Wahre war schon längst gefunden, hat eble Geisterschaft verbunden, Das alte Wahre fast' es an! Verdank' es, Erdensohn, dem Weisen, Der ihr die Sonne zu umkreisen Und dem Geschwister wies die Bahn.

Sofort nun wende dich nach innen; Das Centrum finbest du da drinnen, Woran kein Ebler zweifeln mag. Wirst keine Regel da vermissen; Denn das selbstständige Gewissen Ift Sonne beinem Sittentag. Den Sinnen haft bu bann zu trauen, Kein Falfches lassen sie bich schanen, Wenn bein Berstand bich wach erhält. Mit frischem Blid bemerke frendig, Und wandle sicher wie geschmeidig Durch Auen reichbegabter Welt.

Genieße mäßig Füll' und Segen; Bernunft sei überall zugegen, Bo Leben sich bes Lebens freut. Dann ist Bergangenheit beständig, Das Künftige vorans lebendig, Der Angenblick ist Ewigkeit.

Und war es endlich dir gelungen, Und bist du vom Gesühl durchdrungen, Bas fruchtbar ist, allein ist wahr: Du prlifst das allgemeine Walten, Es wird nach seiner Weise schalten; Geselle dich zur kleinsten Schar.

Und wie von Alters her im Stillen Ein Liebewerk nach eignem Willen Der Philosoph, ber Dichter schuf: So wirst du schönste Gunft erzielen; Denn edlen Seelen vorzufühlen Ift wünschenswerthester Beruf.

## Beltfeele.

Bertheilet euch nach allen Regionen Bon diesem heil'gen Schmaus! Begeistert reißt euch burch die nächsten Zonen Ins All und füllt es aus!

Schon schwebet ihr in ungemessen Fernen Den fel'gen Göttertraum, Und leuchtet neu, gesellig, unter Sternen Im lichtbesäten Raum.

Dann treibt ihr euch, gewaltige Kometen, Ins Weit' und Weitr' hinan. Das Labhrinth der Sonnen und Planeten Durchschneidet eure Bahn.

Ihr greifet rasch nach ungeformten Erben Und wirlet, schöpfrisch jung, Daß fie belebt und stets belebter werben, Im abgemess'nen Schwung.

Und freisend führt ihr in bewegten Luften Den wandelbaren Flor, Und schreibt dem Stein in allen seinen Grüften Die festen Formen vor.

Run alles sich mit göttlichem Erkühnen Bu übertreffen strebt; Das Wasser will, bas unfruchtbare, grünen, Und jedes Stäubchen lebt. Und so verbrängt mit liebevollem Streiten Der feuchten Qualme Nacht; Run glüben schon des Paradieses Beiten In überbunter Pracht.

Wie regt sich balb, ein holdes Licht zu schanen, Gestaltenreiche Schar! Und ihr erstaunt auf ben beglückten Auen Nun als bas erste Baar.

Und bald verlischt ein unbegrenztes Streben Im sel'gen Wechselblick. Und so empfangt mit Dank das schönste Leben Bom All ins All zurück.

## Die Beifen und bie Leute.

### Epimenides.

Kommt Brüder! sammelt euch im Hain! Schon brängt bas Bolk, es strömt herein, Bon Nord, Süd, West und Osten. Sie möchten gern belehret sein, Doch soll's nicht Mühe kosten; Ich bitt' euch, haltet euch bereit, Ihm berb ben Text zu lesen.

#### Die Ceute.

Ihr Grillenfänger follt uns heut Zu Rebe stehn mit Deutlichkeit Und nicht mit buntlem Wefen. Sagt! ift die Welt von Swizkeit?

### Anaxagoras.

Ich glaub' es; benn zu jeber Zeit, Wo fie noch nicht gewesen, Das ware schabe gewesen.

#### Die Leut'e.

Doch, ob der Untergang ihr bräut?

#### Angrimenes.

Bermuthlich! boch mir ift's nicht leid; Denn bleibt nur Gott in Ewigfeit, Wird's nie an Welten fehlen.

### Die Leute.

Allein mas ift Unendlichkeit?

### Darmenides.

Wie kannst du so bich qualen! Geh' in dich selbst! Entbehrst du d'rin Unendlichkeit in Geist und Sinn, So ist dir nicht zu helfen!

### Die Leute.

Wo benten und wie benten wir? Goethe, Gebichte.

#### Biogenes.

So hört boch auf zu belfen! Der Denker benkt vom Hut zum Schuh, Und ihm geräth in Bliges Nu Das Was, das Wie, das Beste.

#### Die Sente.

Hauf't wirklich eine Seel' in mir?

### Mimnermus.

Das frage beine Gäste. — Denn, stehst bu, ich gestehe dir: Das artige Wesen, das, entzückt, Sich selbst und Andre gern beglückt, Das möcht' ich Seele nennen.

#### Die Leute.

Liegt auch bei Nacht ber Schlaf auf ihr?

### Deriander.

Kann sich von dir nicht trennen. Es tommt auf dich, du Körper, an! Hast du dir leiblich wohlgethan, Wird ste erquidlich ruhen.

### Die Leute.

Was ist ber sogenannte Beist?

### Alcobulus.

Was man so Geift gewöhnlich heißt, Antwortet, aber fragt nicht.

#### Die Leute.

Erfläre mir, was glüdlich heißt?

#### Arates.

Das nackte Kind bas zagt nicht; Mit seinem Pfennig springt es fort Und kennt recht gut ben Semmelort, Ich meine bes Bäckers Laben.

#### Die feute.

Sprich! mer Unfterblichfeit beweif't?

### Ariftipp.

Den rechten Lebensfaben Spinnt einer, ber lebt und leben läßt; Er brille zu, er zwirne fest, Der liebe Gott wird weifen.

### Die Seute.

Ift's beffer, thorig ober flug?

## Demokrit.

Das läßt fich auch begreifen. Halt fich ber Narr filr Mug genug, So gönnt es ihm ber Beife.

### Die Leute.

Herricht Bufall bloß und Augentrug?

### Cpikur.

Ich bleib' in meinem Gleise. Den Bufall banbige jum Glud,

Ergöt,' am Augentrug ben Blid'; Haft Nut und Spaf von beiben.

Die Leute.

Ift unfre Willensfreiheit Lug?

Beno.

Es kommt brauf an zu wagen. Nur halte beinen Willen fest, Und gehst du auch zu Grund zuletzt, So hat's nicht viel zu fagen.

Die Leute.

Ram ich als bose schon zur Welt?

Delagius.

Man muß dich wohl ertragen. Du brachtest aus der Mutter Schooß Fürwahr ein unerträglich Loos, Gar ungeschickt zu fragen.

Die Leute.

Ift Beffrungstrieb uns zugefellt?

Plato.

Bar' Besserung nicht bie Lust ber Welt, So würdest bu nicht fragen. Mit dir versuch' erst umzugehn, Und kannst du dich nicht selbst verstehn, So qual' nicht andre Leute.

Die Leute:

Doch herrschen Eigenput und Gelb!

### Epiktet.

Laß ihnen boch die Beute! Die Rechenpfennige der Welt Mußt du ihr nicht beneiden.

#### Die Leute.

So sag', was uns mit Recht gefällt,. Eh' wir auf immer scheiben?

## Die Weifen.

Mein erst Gesetz ift, in ber Welt Die Frager zu vermeiben.

## Rünftlerlied.

Ans ben "Banberjahren."

Bu erfinden, zu beschließen, Bleibe, Künstler, oft allein! Deines Wirfens zu genießen Gile freudig zum Berein! Dort im Ganzen schau', erfahre Deinen eignen Lebenslauf, Und die Thaten mancher Jahre Gehn dir in dem Nachbar auf.

Der Gebante, bas Entwerfen, Die Gestalten, ihr Bezug, Eines wird bas Andre schärfen, Und am Ende sei's genug! Wohl erfunden, Mug ersonnen, Schön gebildet, zart vollbracht — So von jeher hat gewonnen Künstler kunstreich seine Macht.

Wie Natur im Bielgebilde Einen Gott nur offenbart: So im weiten Kunftgefilde Webt ein Sinn der ew'gen Art; Dieses ist der Sinn der Wahrheit, Der sich nur mit Schönem schmüdt, Und getrost der höchsten Klarheit Hellsten Tags entgegenblickt.

Wie beherzt in Reim und Brose Redner, Dichter sich ergehn, Soll des Lebens heitre Rose Frisch auf Malextafel stehn, Mit Geschwistern reich umgeben, Mit des Herbstes Frucht umlegt, Daß sie von geheimem Leben Offenbaren Sinn erregt.

Tausenbsach und schön entstieße Form aus Formen beiner Hand, Und im Menschenbild genieße, Daß ein Gott sich hergewandt. Welch ein Wertzeug ihr gebrauchet, Stellet euch als Brüder bar; Und gesangweis flammt und rauchet Opfersäule vom Altar.

### Banderlied.

Mus ben "Banberjahren." .

Bon dem Berge zu den Hilgeln, Niederab das Thal entlang, Da erklingt es wie von Flügeln, Da bewegt sich's wie Gesang; Und dem unbedingten Triebe Folget Freude, folget Nath; Und dein Streben, sei's in Liebe, Und dein Leben sei die That!

Denn die Bande sind zerrissen, Das Bertrauen ist verletzt; Kann ich sagen, kann ich wissen, Welchem Zufall ausgesetzt, Ich nun scheiben, ich nun wandern, Wie die Wittwe, trauervoll, Statt dem Einen mit dem Andern Fort und sort mich wenden soll!

Bleibe nicht am Boben heften, Frisch gewagt und frisch hinaus! Kopf und Arm mit heitern Kräften Ueberall find sie zu Haus; Wo wir uns ber Sonne freuen, Sind wir jede Sorge los; Daß wir uns in ihr zerstreuen, Darum ist bie Welt so groß.

## Symbolum des Manrers.

Des Maurers Banbeln Es gleicht bem Leben, Und sein Bestreben Es gleicht bem Hanbeln Der Menschen auf Erben.

Die Zufunft bedet Schmerzen und Glüde. Schrittweif' bem Blide, Doch ungeschredet Dringen wir vorwarts.

Und schwer und schwerer Sangt eine Sulle Mit Ehrfurcht. Stille Ruhn oben die Sterne Und unten die Gräber.

Betracht' sie genauer, Und siehe, so melben Im Busen der Helden Sich wandelnde Schauer Und ernste Gefühle.

Doch rufen von brüben Die Stimmen ber Geister, Die Stimmen ber Meister: Berfäumt nicht zu üben Die Kräfte bes Guten. Hier winden sich Aronen In ewiger Stille, Die sollen mit Fülle Die Thätigen lohnen! Wir heißen euch hoffen.

# Trauerloge.

An bem öben Strand bes Lebens, Wo sich Dün' anf Düne häuft, Wo ber Sturm im Finstern träuft, Setze bir ein Ziel bes Strebens. Unter schon verloschnen Siegeln Tausenb Bäter hingestreckt, Ach! von neuen frischen Higeln Freund an Freunden überbeckt.

Haft du so dich abgefunden, Werbe Racht und Aether flar, Und der ew'gen Sterne Schar Deute dir belebte Stunden, Wo du hier mit Ungetrübten, Treulich wirkend, gern verweisst, Und auch treulich den geliebten Ewigen entgegeneilst.

# Das Beständige.

Last fahren hin das allzu Flüchtige! Ihr sucht bei ihm vergebens Rath; In dem Bergangnen lebt das Tüchtige, Berewigt sich in schöner That.

Und so gewinnt sich bas Lebenbige Durch Folg' aus Folge neue Kraft; Denn die Gesimnung, die beständige, Sie macht allein den Menschen dauerhaft.

So löf't fich jene große Frage Nach unserm zweiten Baterland; Denn das Beständige der ird'schen Tage Berblirgt uns ewigen Bestand.

## Die glücklichen Gatten.

Nach biesem Frühlingsregen, Den wir so warm ersieht, Beibchen, o sieh ben Segen, Der unfre Flur burchweht! Bis in die blaue Trübe Berliert sich unser Blid; Hier wandelt noch die Liebe, Hier hauset noch das Glüd.

Das Bärchen weißer Tauben, Du siehst, es sliegt borthin, Bo um besonnte Lauben Gefüllte Beilchen blühn.
Dort banden wir zusammen
Den allerersien Strauß,
Dort schlugen unfre Flammen
Zuerst gewaltig aus.

Doch als uns vom Altare Nach dem beliebten Ja Mit manchem jungen Paare Der Pfarrer eilen sah: Da gingen andre Sonnen Und andre Monden auf, Da war die Welt gewonnen Für unsern Lebenslauf.

Und hunderttausend Siegel Beträftigten den Bund, Im Wäldchen, auf dem Hügel, Im Busch am Wiesengrund, In Höhlen, im Gemäuer, Auf des Getlüstes Höb, Und Amor trug das Feuer Selbst in das Rohr am See.

Wir wandelten zufrieden, Wir glaubten uns zu zwei; Doch anders war's beschieden, Und sieh'! wir waren drei, Und vier' und fünf und sechse, Sie saßen um den Lopf, Und nun find die Gewächse Fast all' uns übern Ropf.

Und bort in schöner Fläche Das neugebaute Haus Umschlingen Pappelbäche, So freundlich sieht's heraus. Wer schaffte wohl da drüben Sich diesen frohen Sit? Ift es mit seiner Lieben Richt unser braver Fris?

Und wo im Felsengrunde Der eingeklemmte Fluß Sich schäumend aus dem Schlunde Auf Räder stürzen muß: Man spricht von Müllerinnen Und wie so schön sie sind; Doch immer wird gewinnen Dort hinten unser Kind.

Doch wo das Grün so dichte Um Kirch' und Rasen steht, Da, wo die alte Fichte Allein zum Himmel weht: Da ruhet unsver Todten Frühzeitiges Geschick, Und leitet von dem Boden Zum Himmel unsern Blick. Es bligen Waffenwogen Den Hügel schwankend ab; Das Heer es kommt gezogen, Das uns den Frieden gab. Wer mit der Ehrenbinde Bewegt sich stolz voraus? Es gleichet unserm Kinde! So kommt der Karl nach Haus.

Den liebsten aller Gäste Bewirthet nun die Braut, Sie wird am Friedensfeste Dem Trenen angetraut. Und zu ben Feiertänzen Drängt seber sich herbei; Da schmildest du mit Kränzen Der jüngsten Kinder brei.

Bei Flöten und Schalmeien Erneuert sich die Zeit, Da wir uns einst im Reihen Als junges Paar gefreut; Und in des Jahres Laufe — Die Wonne sühl' ich schon — Begleiten wir zur Taufe Den Entel und den Sohn.

## Dauer im Bechfel.

Hielte biesen frühen Segen, Ach, nur Eine Stunde fest! Aber vollen Blüthenregen Schüttelt schon ber laue West. Soll ich mich des Grünen freuen, Dem ich Schatten erst verdankt? Bald wird Sturm auch das zerstreuen, Wenn es salb im herbst geschwankt.

Wilst bu nach ben Früchten greifen, Gilig nimm bein Theil davon!
Diese sangen an zu reifen,
Und die andern keimen schon.
Gleich mit jedem Regengusse
Aerdert sich bein holdes Thal,
Ach, und in bemselben Flusse
Schwimmst du nicht zum zweitenmal.

Du nun selbst! Was felsenfeste Sich vor dir hervorgethan, Mauern siehst du, siehst Baläste Stets mit andern Angen an. Weggeschwunden ist die Lippe, Die im Kusse sonst genas, Jener Fuß, der an der Klippe Sich mit Gemsenfreche maß.

Jene Hand, bie gern und milbe Sich bewegte wohlzuthun,

Das geglieberte Gebilbe, Alles ist ein Andres nun. Und was sich an jener Stelle Nun mit beinem Namen neunt, Kam herbei wie eine Welle, Und so eilt's zum Element.

Laß ben Anfang mit bem Enbe Sich in Eins zusammen ziehn, Schneller als bie Gegenstände Selber bich vorüberfliehn. Danke, bag bie Gunft ber Mufen Unvergängliches verheißt: Den Gehalt in beinem Busen Und bie Form in beinem Geist.

# Im Gegenwärtigen Bergangnes.

Fulba, ben 26. Juli 1814.

Rof' und Lilie morgenthaulich Blüht im Garten meiner Rabe; hinten an, bebufcht und traulich, Steigt der Felsen in die Höhe, Und mit hohem Wald umzogen Und mit Ritterschloß gefrönet, Lentt fich hin des Gipfels Bogen, Bis er sich dem Thal versöhnet.

Und da buftet's, wie vor Alters, Da wir noch von Liebe litten, Und die Saiten meines Pfalters Mit dem Morgenstrahl sich stritten, Bo das Jagdlied aus den Buschen Fülle runden Tons enthauchte, Anzuseuern, zu erfrischen, Wie's der Busen wollt' und brauchte.

Nun die Wälder ewig sprossen, So ermuthigt euch mit diesen; Was ihr sonst für euch genossen, Läßt in Andern sich genießen. Niemand wird uns dann beschreien, Daß wir's uns alleine gönnen; Nun in allen Lebensreihen Müsset ihr genießen können.

## Um Mitternacht.

(1818.)

Um Mitternacht ging ich, nicht eben gerne, Klein, kleiner Knabe, jenen Kirchhof hin Zu Baters Haus, des Pfarrers; Stern am Sterne Sie leuchteten doch alle gar zu schön — Um Mitternacht.

Wenn ich bann ferner in bes Lebens Weite Zur Liebsten, mußte, mußte, weil sie zog, Gestirn und Norbschein über mir im Streite, Ich gehend, kommend Seligkeiten sog — Um Mitternacht.

Bis dann zuletzt bes vollen Mondes Helle So klar und beutlich mir ins Finstere brang, Auch der Gedanke willig, sinnig, schnelle Sich ums Bergangne wie ums Künftige schlang — Um Mitternacht.

## Abenddämmerung.

Dämmrung senkte sich von oben, Schon ist alle Rähe fern; Doch zuerst emporgehoben Holben Lichts ber Abendstern. Alles schwantt ins Ungewisse, Rebel schleichen in die Höh'; Schwarzvertieste Finsternisse Wiederspiegelnd, ruht der See.

Nun am östlichen Bereiche Ahn' ich Mondenglanz und Gluth; Schlanker Weiden Haargezweige Scherzen auf der nächsten Fluth. Durch bewegter Schatten Spiele Zittert Luna's Zauberschein, Und durchs Auge schleicht die Kühle Sänftigend ins Herz hinein.

## Dornburg.

September 1828,

Früh, wenn Thal, Gebirg und Sarten Nebelschleiern fich enthüllen, Und dem sehnlichsten Erwarten Blumenkelche bunt sich füllen;

Wenn ber Aether, Wolfen tragend, Mit bem Karen Tage streitet, Und ein Ostwind, sie verjagend, Blaue Sonnenbahn bereitet:

Dankst du bann, am Blid bich weibend, Reiner Bruft ber Großen, Holben, Wird die Sonne, röthlich scheibend, Rings ben Horizont vergolben.

Und wenn mich am Tag bie Ferne Blauer Berge fehnlich zieht, Nachts bas Uebermaß ber Sterne Prachtig mir zu haupten glüht:

Alle Tag' und alle Nächte Rühm' ich so bes Menschen Loos; Denkt er ewig sich ins Rechte, Ist er ewig schön und groß.

# Dem würdigen Bruderfeste.

Johanni 1830.

Funfzig Jahre sind vorüber, Wie gemischte Tage flohn; Funfzig Jahre sind hinüber In das ernst Bergangne schon.

Doch lebendig, stets aufs neue Thut sich ebles Wirken kund, Freundes Liebe, Männer Treue Und ein ewig sichrer Bund.

Ausgefät in weiter Ferne, Nah', getrennt, ein ernstes Reich, Schimmern fie, bescheibner Sterne Leis wohlthät'gem Lichte gleich.

So die Menschheit fortzuehren, Lasset, freudig überein, Als wenn wir beisammen wären, Kräftig uns zusammen sein!

# An Klinger.

Dit einem Bilbe bes elterlichen Saufes zu Frankfurt.

Un biefem Brunnen haft auch bu gespielt, Im engen Raum die Beite vorgefühlt; Den Wanberstab aus frommer Mutter Hand Nahmst du getrost ins fernste Lebensland, Und magst nun gern verloschnes Bild erneun, Am hohen Ziel des ersten Schritts dich freun.

> Eine Schwelle hieß ins Leben Uns verschiedne Wege gehn; War es boch zu edlem Streben — Drum auf frohes Wiedersehn!

## An Lord Byron.

1823.

Ein freundlich Wort kommt eines nach bem andern Bon Süben her und bringt uns frohe Stunden; Es ruft uns auf, zum Ebelsten zu wandern; Nicht ist der Geist, doch ist der Fuß gebunden.

Wie foll ich bem, ben ich so lang begleitet, Nun etwas Traulichs in die Ferne sagen, Ihm, der sich selbst im Innersten bestreitet, Start angewohnt, das tiefste Weh zu tragen.

Wohl sei ihm boch, wenn er sich selbst empfindet! Er wage selbst sich hochbeglückt zu nennen, Wenn Musenkraft die Schmerzen überwindet, Und wie ich ihn erkannt, mög' er sich kennen.

# Herrn Staatsminister v. Boigt

gur Jubelfeier, den 27. September 1816.

Bon Berges Luft, bem Aether gleich zu achten, Umweht, auf Gipfelfels hochwaldiger Schlünde, Im engsten Stollen wie im tiefsten Schachten Ein Licht zu suchen, bas ben Geist entzünde, War ein gemeinsam löstliches Betrachten, Ob nicht Natur zuletzt sich boch ergründe? Und manches Jahr des stillsten Erbenlebens Ward so zum Zeugen edelsten Bestrebens.

Im Garten auch, wo Dichterblumen sprossen, Den äußern Sinn, ben innern Sinn erquiden, Gefahrlos nicht vor luftigen Geschossen, Wie sie Eroten hin und wieder schicken, Da haben wir der Stunden viel genossen An frisch belebter Borwelt heitern Blicken, Gefellend uns den ewig theuren Geistern, Den stets beredten, unerreichten Meistern.

Dahin bewegten wir von dornigen Pfaden Berworrnen Lebens gern die müden Schritte, Dort fanden sich, zu gleicher Lust geladen, Der Männer Tiefsinn, Frauengeist und Sitte, Und Wissenschaft und Kunst und alle Gnaden Des Musengottes reich in unserr Mitte; Bis endlich, längst umwölkt, der himmel wettert, Das Paradies und seinen hain zerschmettert. Nun aber Friede tröstend wiederkehret, Kehrt unser Sinn sich treulich nach dem Alten, Zu bauen auf, was Kamps und Zug zerstöret, Zu sichern, wie's ein guter Geist erhalten. Berwirrend ist's, wenn man die Menge höret; Denn jeder will nach eignem Willen schalten; Beharren wir zusammt in gleichem Sinne, Das rechn' ich uns zum köstlichsten Gewinne.

# Herrn Bergrath Lenz

jur Jubelfeier, den 25. October 1822.\*

Erlauchter Gegner aller Bulcanität! Entfetze bich nicht, wenn bieser Solennität Sich wilbe Feuerberg' und Laven Gewaltsam eingebrungen haben.

Ein Fürst, ber, immer von gutem Muth, Auch Andern gern anmuthig thut, Bestellt es, dich von salschen Lehren, Wostern es möglich, zu besehren. Reptunus aber bleibt beiseit, Ergöt, er sich im Meere weit; Dort mag er unumschränkt gebieten. Du lag nur glühen, sprühen, wüthen;

<sup>\*</sup> Das Gebicht begleitete einen Tafelauffat in Form einer Bafaltinfel mit einem Bulcan, beffen Krater mit hundert Ducaten und ber goldnen Berbienstmeballe gefüllt war

Es bentet auf gelinde Lehren, Zum Plutus und Pluto dich zu bekehren; Und überdies den schönsten Sold: Gold — aber diesmal mehr als Gold.

# Festgebicht. \*

Dialog zwifden bem Onomen, ber Geognofie und ber Technit.

#### Onome.

In brauner Rapp' und Kutte tret' ich an, Wo Prunt im Licht erhellt ben weiten Plan; Unwillig, boch genöthigt, bin ich hier; Denn das, was triumphirt, gehörte mir. Ich barg es tief in schwerer Nächte Schooß, Nun liegt es klar am hellen Tage bloß; Und da es mir zu hindern nicht gelingt, So bin ich einer, der es festlich bringt.

Den Menschen will ich wohl; allein, betrübt, Daß sie migbrauchen, was man Gutes giebt, Bersted' ich Gold an schmaler Klüste Wand, Als Staub zerstreu' ich's breit in Fluß und Sand; Und wenn sie's dann mit Müh' und Fleiß erhascht, Wird es sogleich vergeubet und vernascht, Mit vollen händen wird es ausgestreut, Und niemand häuft den Schat für künst'ge Zeit.

<sup>\*</sup> Dies begleitete bie erften Ergeugniffe ber Stotternheimer Saline, welche jum 30. Januar 1828, bem Geburtstage ber Grofhergein, von bem Salinen-Director C. Glend überreicht murben.

Doch heute bringt ein kühn gemandter Mann, Der gegen mich so manche List ersann, Als Gabe dar, was selbst an diesem Tag, Schneeweiß gekörnt, dem Fürsten gnügen mag. So thut sie denn dem Bürger auch genug, Dem Reisenden, dem Landmann hinterm Pflug; Und wenn sie euch das Schönste hoffen läßt, So seiert froh das allgemeine Fest.

Geognofie.

Baft bu auch eble Schätze tief verftedt. Dem Menschengeist find fie bereits entbedt. Ift doch Natur in ihrem weiten Reich Sich ftets gemäß und folgerecht und gleich; Und mer bes Anäuels zartes Ende hält, Der schlingt sich wohl durchs Labbrinth ber Welt. So fchreit' ich fort burch Feld und Bergeshöhn. Ich zaudre nicht - auf einmal bleib' ich ftebn: Tief unten fühl' ich bas erfehnte Gute, . Erfahrung bleibt bie beste Bunschelruthe. Bedeckt ber Kalkstein bier bie Region. So ahn' ich unten Thon und Gpps und Thon. Sobann auch Sanbstein; laft ihn mächtig rubn! Wir geben burch; wir wissen, mas wir thun, Nur immer tiefer ! unten ftromt es hell. Als unfer Schönbeits=, unfer Jugend = Quell : Es ftrömt Gewürg, bas lieblicher erquickt. Als was uns Banba's Infelgruppe fchickt. Schmadhaft burchbringt es unser täglich Brob. Es thut dem Menschen, thut dem Thiere noth: Sejundes Bolt erfranket im Entbebren : Welch ein Berbienft, es reichlich ju gewähren !

Bezeichnet nun ben weitgevierten Schacht, Und wagt euch fühn zum Abgrund tiefster Nacht! Bertraut mir, daß ich Schatz zu Schätzen häuse. Nun frisch ans Wert, und muthig in die Teuse!

#### Cednik.

Nur nicht so rasch und unbedacht gethan! — Mit Had' und Spaten kommt ihr kühnlich an; Wie könnt' ihr euch so wunderlich behaben, Als wolltet ihr des Rachbarn Weinderg graben? Doch wenn dein Blid in solche Tiesen drang, So nute schnell, was unster Kunst gelang.

Nicht meinem Bit ward folche Gunst beschert; Zwei Götterschwestern haben mich belehrt: Physik voran, die jedes Element Berbinden lehrt, wie sie es erst getrennt; Das Unwägdare hat für sie Gewicht, Und aus dem Wasser lockt sie Flammenlicht, Läßt Unbegreisliches dann sichtbar sein Durch Zauberei im Sondern, im Berein.

Doch erst zur That erregt ben tiefsten Sinn Geometrie, die Allbeherrscherin:
Sie schaut bas All durch Ein Gesetz belebt,
Sie mist ben Raum und was im Raume schwebt;
Sie regelt streng die Kreise ber Natur,
Hiernach die Bulse beiner Taschenuhr;
Sie öffnet geistig grenzenlosen Kreis
Der Menschande kümmerlichstem Fleiß.

Uns gab fie erst ben Hebel in die Hand, Dann ward es Rad und Schraube bem Verstand; Ein leiser Hauch genitgt ber steten Regung, Aus Füll' und Leere bilbet sie Bewegung, Bis mannigfaltigst endlich unbezirkt Nun Kraft zu Kräften überschwänglich wirkt.

Von Höh' und Breite sprach ich schon zu viel, Einfachstes Wertzeug gnüge dir zum Ziel. Den Eisenstab ergreife, der gekrönt Mit Fall nach Fall den harten Stein verhöhnt, Und so mit Fleiß, Genauigkeit und Glud Erbohre dir ein reichliches Geschick.

Geleistet ist's! Du bringst im britten Jahr Dem Herrn bes Lands willsommne Gabe bar.

### Onome.

Auch ich entsage nun bem alten Trut; Was ich verheimlicht, sei bem Bolf zu Rut.

### Geognofie.

Und wenn ich einsam im Gebirg verweilt, hat boch mein Geift ben tiefften Bunfch ereilt.

### Cechnik.

Bethätigt weiter glüdliche Bereitung An dieses Tages günst'ger Borbebeutung.

## Die Feier bes 28. Augusts

bankbar zu erwidern.

1819.

Sah gemalt in Gold und Rahmen Grauen Barts ben Ritter reiten, Und zu Pferd an seinen Seiten An die vierundzwanzig kamen; Sie zum Thron des Kaisers ritten, Wohlempfangen, wohlgelitten, Derb und kräftig, hold und schicklich, Und man pries den Bater glücklich.

Sieht der Dichter nah' und ferne Söhn' und Töchter, lichte Sterne, Sieht sie alle wohlgerathen, Tüchtig, von geprüften Thaten, Freigesinnt, sich selbst beschränkend, Immersort das Nächste benkend, Thätig treu in jedem Kreise, Still beharrlich jeder Weise, Nicht vom Weg dem graden weichend, Und zuletzt das Ziel erreichend.

Bring' er Töchter nun und Söhne, Sittenreich in holber Schöne, Bor den Bater alles Guten, In die reinen Himmelsgluthen, Mitgenossen ew'ger Freuden! — Das erwarten wir bescheiben.

## Parabeln.

I.

Gebichte find gemalte Fensterscheiben! Sieht man vom Markt in die Kirche hinein, Da ist alles dunkel und büsster, Und so sieht's auch der Herr. Philister; Der mag denn wohl verdrießlich sein Und lebenslang verdrießlich bleiben.

Kommt aber nur einmal herein! Begrüßt die heilige Kapelle; Da ist's auf einmal farbig helle, Geschicht' und Zierath glänzt in Schnelle, Bebeutend wirkt ein ebler Schein; Dies wird euch Kindern Gottes taugen, Erbaut euch und ergöst die Augen!

### . II.

Wenn du am breiten Flusse wohast, Seicht stodt er manchmal auch vorbei; Dann wenn du beine Wiesen schonst, Herüber schlemmt er, es ist ein Brei.

Am klaren Tag hinab die Schiffe Der Fischer weistich streicht hinan; Run starret Eis am Kies und Riffe, Das Anabenvolk ist Herr ber Bahn. Das mußt bu sehn und unterweilen Doch immer, was du willft, vollziehn! Nicht stoden darfst du, vor nicht eilen; Die Zeit sie geht gemessen hin.

#### III.

Ein Mägblein trug man zur Thur hinaus Zu Grabe;
Die Bürger schauten zum Fenster heraus, Sie saßen eben in Saus und Braus Auf Gut und Habe.
Da bachten sie: man trägt sie hinaus, Trägt man uns nächstens auch hinaus, Und wer benn endlich bleibt im Haus, Hat Gut und schöne Gaben;
Es muß sie boch Einer haben.

### IV.

Im Dorfe war ein groß Gelag, Man fagt' es sei ein Hochzeittag; Ich zwängte mich in ben Schenken-Saal, Da brehten die Bärchen allzumal, Ein jedes Mädchen mit seinem Wicht, Da gab es manch verliebt Gesicht. Nun fragt' ich endlich nach der Braut — Wir einer starr ins Angesicht schaut: "Das mögt ihr von einem Anbern hören! Bir aber tanzen ihr zu Ehren, Bir tanzen schon drei Tag und Nacht, Und hat noch Niemand an sie gedacht."

Will Einer im Leben um sich schauen, Dergleichen wird man ihm viel vertrauen.

### V.

Ein großer Teich war zugefroren; Die Fröschlein, in der Tiefe verloren, Durften nicht ferner quaden noch springen, Bersprachen sich aber im halben Traum, Fänden sie nur da oben Raum, Wie Nachtigallen wollten sie singen. Der Thauwind kam, das Sis zerschmolz: Nun rüberten sie und landeten stolz Und saßen am Ufer weit und breit Und quadten wie vor alter Zeit.

### VI

Zwei Berfonen ganz verschieben Luben sich bei mir zu Tafel, Diesmal lebten ste in Frieden, Fuchs und Kranich fagt bie Fabel. Beiben macht' ich was zurechte, Rupfte gleich die jüngsten Tauben; Beil er von Schakals Geschlechte, Legt' ich bei geschwollne Trauben.

Langgehäls'tes Glasgefäße Sett' ich ungefäumt bagegen, Wo sich Mar im Elemente Golb = und Silberfischlein regen.

Battet ihr ben Fuchs gefehen Auf ber flachen Schüffel haufen, Reibisch mußtet ihr gestehen: Welch ein Appetit zum Schmaufen!

Wenn ber Vogel, ganz bebächtig, Sich auf einem Fuße wiegte, Hals und Schnabel, zart und schmächtig, Zierlich nach ben Fischlein schwiegte.

Dankend freuten sie beim Wanbern Sich ber Tauben, sich ber Fischchen; Jeber spottete bes Andern, Als genährt am Rapentischen.

Wilst nicht Salz und Schmalz verlieren, Mußt, gemäß den Urgeschichten, Benn die Leute wilst gastiren, Dich nach Schnauz und Schnabel richten.

### VII.

### Erklarung einer antiken Gemme.

Es steht ein junger Feigenstod' In einem schönen Garten; Daneben sitt ein Ziegenbod, Als wollt' er seiner warten.

Mein, Duiriten, wie man irrt! Der Baum ift schlecht gehütet, Und ihm zur andern Seite schwirrt Ein Kafer ausgebrütet.

Es fliegt ber Helb mit Panzerbruft Und naschet in ben Zweigen, Und auch ber Bod hat große Lust Gemächlich aufzusteigen.

Drum feht ihr Freunde schon beinah Das Bäumchen nacht von Blättern; Es stehet ganz erbärmlich da Und flehet zu ben Göttern.

Drum hört die guten Lehren an, Ihr Kinder, zart von Jahren: Bor Ziegenbod und Kaferzahn Soll man ein Baumchen wahren!

### VIII.

### Meologen.

Ich begegnet' einem jungen Mann,
Ich fragt' ihn um sein Gewerbe;
Er sagt': ich sorge, wie ich kann,
Daß ich mir, eh' ich sterbe,
Ein Bauergütchen erwerbe.
Ich sagte: bas ist sehr wohl gedacht;
Und wünschte, er hätt' es so weit gebracht.
Da hört' ich, er habe vom lieben Bapa
Und eben so von der Frau Mama
Die allerschönsten Kittergüter.

Das nenn' ich boch originale Gemlither.

### IX.

### Pfaffenfpiel.

In einer Stabt, wo Parität Noch in ber alten Ordnung steht, Da, wo sich nämlich Katholiken Und Protestanten in einander schicken, Und, wie's von Bätern war erprobt, Jeder Gott auf seine Weise lobt: Da lebten wir Kinder Lutheraner Bon etwas Predigt und Gesang, Waren aber dem Kling und Klang Der Katholiken nur zugethaner; Denn alles war doch gar zu schön, Bunter und lustiger anzusehn.

Dieweil nun Affe, Mensch und Kind Bur Nachahmung geboren sind, Erfanden wir, die Zeit zu klirzen, Ein auserles'nes Pfaffenspiel: Zum Chorrock, der uns wohlgesiel, Gaben die Schwestern ihre Schürzen; Handtlicher, mit Wirtwert schön verziert, Wurden zur Stola travestirt; Die Mütze mußte den Bischof zieren, Bon Goldpapier mit vielen Thieren.

So zogen wir nun im Ornat Durch Haus und Garten, früh und spat, Und wiederholten ohne Schonen Die sämmtlichen heiligen Functionen; Doch sehlte noch das beste Stüd. Wir wußten wohl: ein prächtig Läuten Habe hier am meisten zu bedeuten; Und nun begünstigt uns das Glüd; Denn auf dem Boden hing ein Strid. Wir sind entzückt, und wie wir diesen Zum Glodenstrang sogleich erkiesen, Ruht er nicht einen Augenblid; Einer warb um ben Andern Rüfter, Ein jedes brängte sich hinzu. Das gieng nun allerliebst von statten, Und weil wir keine Gloden hatten, So sangen wir Bum Baum dazu.

Bergeffen, wie die ältste Sage, War der unschuld'ge Kinderscherz; Doch grade diese letzten Tage Fiel er mit einmal mir aufs Herz: Da find sie ja nach allen Stüden Die neupoetischen Katholiten!

## Ins Ginzelne.

Seit vielen Jahren hab' ich still Zu eurem Thun geschwiegen, Das sich am Tag' und Tages - Will Gefällig mag vergnilgen.

Ihr benkt, woher ber Wind auch weht Zu Schaben und Gewinne, Wenn es nach eurem Sinne geht, Es ging nach einem Sinne.

Du fegelst her, ber Andre hin, Die Woge zu erproben, Und was erst eine Flotte schien, Ist ganz und gar zerstoben.

## Farbenlehre.

Möget ihr das Licht zerstückeln, Farb' um Farbe braus entwickeln, Dber andre Schwänke führen, Kügelchen polarisiren, Daß der Hörer ganz erschrocken Fühlet Sinn und Sinne stocken: Rein! Es soll euch nicht gelingen, Sollt uns nicht bei Seite bringen; Kräftig, wie wir's angefangen, Wollen wir zum Ziel gelangen.

Priester werben Messe singen, Und die Pfarrer werden pred'gen; Jeder wird vor allen Dingen Seiner Meinung sich entled'gen Und sich der Gemeine freuen, Die sich um ihn her versammelt, So im Alten wie im Neuen Ungefähre Worte stammelt. Und so lasset auch die Farben Mich nach meiner Art verfünden, Ohne Wunden, ohne Narben, Mit der lässlichsten der Sünden.

## Den 31. October 1817.

Dreihundert Jahre hat sich schon Der Brotestant erwiesen, Daß ihn von Papst und Türkenthron Befehle baß verdrießen.

Was auch ber Pfaffe finnt und schleicht, Der Prediger steht zur Wache, Und daß der Erbseind nichts erreicht, Ist aller Deutschen Sache.

Auch ich foll gottgegebne Kraft Richt ungenützt verlieren, Und will in Kunst und Wissenschaft Wie immer protestiren.

## Lebensgenuß.

"Bie man nur so leben mag? Du machst dir gar keinen guten Tag!" Ein guter Abend kommt heran, Benn ich den ganzen Tag gethan.

Wenn man mich da und borthin zerrt Und wo ich nichts vermag, Bin von mir felbst nur abgesperrt, Da hab' ich keinen Tag. That fich nun auf, was man bedarf Und was ich wohl vermag, Da greif' ich ein, es geht so scharf, Da hab' ich meinen Tag.

Ich scheine mir an keinem Ort, Auch Zeit ist keine Zeit. Ein geistreich aufgeschlossens Wort Wirkt auf die Ewigkeit.

## Der Rarr epilogirt.

Manch gutes Werk hab' ich verricht, Ihr nehmt bas Lob, bas frankt mich nicht; Ich bente, bag fich in der Welt Alles balb wieber ins Gleiche ftellt. Lobt man mich, weil ich was Dummes gemacht, Dann mir bas Berg im Leibe lacht; Schilt man mich, weil ich was Gutes gethan, So nehm' ich's gang gemächlich an. Schlägt mich ein Mächtiger, baf es schmerzt, So thu' ich, als hatt' er nur gefcherat; Doch ift es einer von meines Gleichen, Den weiß ich mader burchzustreichen. Bebt mich bas Glüd, fo bin ich frob Und fing' in dulci jubilo: Senkt fich bas Rab und quetscht mich nieber, So bent' ich: nun, es hebt fich wieder!

Grille nicht bei Sommersonnenschein, Daß es wieder werde Winter sein; Und kommen die weißen Flodenscharen, Da lieb' ich mir das Schlittensahren. Ich mag mich stellen, wie ich will, Die Sonne hält mir doch nicht still, Und immer geht's den alten Gang Das liebe lange Leben lang. Der Knecht so wie der Herr vom Haus Ziehen sich täglich an und aus, Sie mögen sich hoch oder niedrig messen, Odilssen wachen, schlafen, trinken und essen. Drum trag' ich lider nichts ein Leid; Macht's wie der Narr, so seid ihr gescheidt!

## Schlußpoetik.

Sage Mufe, fag' bem Dichter, Bie er benn es machen foll? Denn ber wunderlichsten Richter Ift die liebe Welt fo voll.

Immer hab' ich boch ben rechten Klaren Weg im Lieb gezeigt, Immer war es boch ben schlechten Duftern Pfaben abgeneigt. Aber was die Herren wollten, Ward mir niemals ganz bekannt; Wenn sie wüßten, was sie sollten, Wär' es auch wohl bald genannt.

"Billft bu bir ein Maß bereiten: Schaue, was ben Eblen mißt, Bas ihn auch entstellt zu Zeiten, Benn ber Leichtsinn sich vergißt.

Solch ein Inhalt beiner Sänge Der erbanet, ber gefällt, Und im wüstesten Gebränge Dankt's bie ftille beff're Welt.

Frage nicht nach anberm Titel; Reinem Willen bleibt sein Recht! Und die Schurken laß bem Büttel Und die Rarren dem Geschlecht."

## Spruche und gabme Xenien.

1

Was war' ein Gott, ber nur von außen stieße, Im Kreis das All am Finger laufen ließe? Ihm ziemt's, die Welt im Innern zu bewegen, Natur in Sich, Sich in Natur zu hegen, So daß, was in Ihm lebt und weht und ist, Nie Seine Kraft, nie Seinen Geist vermißt.

So weit das Ohr, so weit das Auge reicht, Du findest nur Bekanntes, das ihm gleicht, Und deines Geistes höchster Feuerstug Hat schon am Gleichnis, hat am Bild genug. Es zieht dich an, es reist dich heiter fort, Und wo du wandelst, schmückt sich Weg und Ort; Du zählst nicht mehr, berechnest keine Zeit, Und jeder Schritt ist Unermesslichkeit.

3.

Im Innern ist ein Universum auch; Daher ber Böller löblicher Gebrauch, Daß jeglicher bas Beste, was er kennt, Er Gott, ja seinen Gott benennt, Ihm Himmel und Erden übergiebt, Ihn fürchtet und wo möglich liebt.

4.

Wie? wann? und wo? — Die Götter bleiben stumm! Du halte bich an's Weil, und frage nicht: warum?

5.

Billft bu ine Unenbliche fcreiten, Geb' nur im Enblichen nach allen Seiten.

6.

Willst du dich am Ganzen erquiden, So mußt du das Ganze im Rleinsten erbliden.

Natur hat weber Kern noch Schale, Alles ist sie mit einemmale; Du prüse dich nur allermeist, Ob du Kern oder Schale seist!

8

Wär' nicht bas Auge sonnenhaft, Die Sonne könnt' es nie erbliden; Läg' nicht in uns des Gottes eigne Kraft, Wie könnt' uns Göttliches entzuden?

9.

Benn der Blid an heitern Tagen Sich zur himmelsbläue lenkt, Bei'm Siroc der Somnenwagen Burpurroth sich niedersenkt, Da gebt der Natur die Ehre, Froh, an Aug' und herz gesund, Und erkennt der Farbenlehre Allgemeinen ewigen Grund.

10.

Sei du im Leben wie im Wissen Durchaus der reinen Fahrt bestissen; Wenn Sturm und Strömung stoßen, zerr'n, Sie werden doch nicht deine Herrn. Compaß und Polstern, Zeitenmesser Und Sonn' und Mond verstehst du besser, Bollendest so nach deiner Art Mit stillen Freuden deine Kahrt, Befonders, wenn dich's nicht verdrießt, Wo sich der Weg im Kreise schließt. Der Weltumsegler freudig trifft Den Hasen, wo er ausgeschifft.

11.

Wenn im Unenblichen basselbe Sich wiederholend ewig fliest, Das tausenbfältige Gewölbe Sich träftig in einander schliest: Strömt Lebenslust aus allen Dingen, Dem kleinsten wie dem größten Stern, Und alles Drängen, alles Ringen Ift ew'ge Ruh' in Gott dem Herrn.

12.

Halte bich im Stillen rein, Und laß es um bich wettern; Be mehr du fühlst ein Mensch zu sein, Defto ähnlicher bist du den Göttern.

13.

Ein Mann, ber Thränen streng entwöhnt, Mag sich ein Helb erscheinen; Doch wenn's im Innern sehnt und bröhnt, Geb' ihm ein Gott — zu weinen.

#### 14.

"Du haft Unsterblichkeit im Sinn; Rannst bu uns beine Gründe nennen?" Gar wohl! Der Hauptgrund liegt barin, Dag wir sie nicht entbehren können.

Laß nur die Sorge fein, Das giebt fich alles schon, Und fällt der himmel ein, Kommt boch eine Lerche davon.

16.

All unser redlichstes Bemühn Glückt nur im unbewußten Momente. Wie möchte benn die Rose blühn, Wenn sie der Sonne Herrlichkeit erkennte!

17.

"Was ist benn die Wissenschaft?" Sie ist nur des Lebens Kraft. Ihr erzeuget nicht das Leben, Leben erst muß Leben geben.

18.

Liegt bir Gestern klar und offen, Birkst bu heute fräftig frei, Kannst auch auf ein Morgen hoffen, Das nicht minder glücklich sei.

19.

Das Schlimmste, was uns widerfährt, Das werden wir vom Tag gelehrt. Wer in dem Gestern Heute sah, Dem geht das Heute nicht allzunah; Und wer im Heute sieht das Morgen, Der wird sich rühren, wird nicht forgen.

Der Menfch erfährt, er fei auch, wer er mag, Ein lettes Glud und einen letten Tag.

21.

"Rein! heut' ift mir bas Glud erboft!" Du fattle gut und reite getroft!

22.

Alles in ber Welt läßt fich ertragen, Nur nicht eine Reihe von schönen Tagen.

23.

Du fehnst bich weit hinaus zu wandern, Bereitest dich zu raschem Flug; Dir selbst fei treu und treu den Andern, Dann ist die Enge weit genug.

### 24.

Wenn die's im Kopf und Herzen schwirrt, Was wilst du Bessers haben? Wer nicht mehr liebt und nicht mehr irrt, Der lasse sich begraben.

25.

Daß Glud ihm gunftig fei, Bas hilft's bem Stöffel? Denn, regnet's Brei, Fehlt ihm ber Löffel.

Bufte nicht, was fie Bessers erfinden könnten, Als wenn die Lichter ohne Bupen brennten.

27.

Die Belt ift nicht aus Brei und Mus geschaffen, Deswegen haltet ench nicht wie Schlaraffen; Harte Biffen giebt es zu kauen; Wir muffen erwürgen ober sie verbauen.

28.

Kannst bem Schickfal widerstehen, Aber manchmal giebt es Schläge; Will's nicht aus dem Wege gehen, Ei! so geh' du aus dem Wege!

29.

Fehlst bu, laß bich's nicht betrüben; Denn ber Mangel führt zum Lieben. Kannst bich nicht vom Fehl befrein, Wirst bu Andern gern verzeihn.

30.

Es ließe fich alles trefflich schlichten, Rönnte man bie Sachen zweimal verrichten.

31.

Nur heute, heute laß dich nicht fangen, So bist du hundertmal entgangen.

Zwischen heut und morgen Liegt eine lange Frist; Lerne schnell beforgen, Da bu noch munter bist.

33.

Berweile nicht und sei dir selbst ein Traum, Und wie du reisest, danke jedem Raum; Bequeme dich, dem Heißen wie dem Kalten: Dir wird die Welt, du wirst ihr nie veralten.

34.

Gut verloren — etwas verloren! Mußt rasch dich besinnen und neues gewinnen. Ehre verloren — viel verloren! Mußt Ruhm gewinnen, Da werden die Leute sich anders besinnen. Muth verloren — alles verloren! Da wär' es besser nicht geboren.

35.

Wenn ein Ebler gegen bich fehlt, So thu', als hättest bu's nicht gezählt; Er wird es in sein Schuldbuch schreiben Und dir nicht lange im Debet bleiben.

36.

Thust beine Sache und thust sie recht, Salt fest und ehre beinen Orben; Haltst bu aber bie Anbern für schlecht, So bist bu selbst ein Bebant geworben.

Wer fich nicht nach der Decke ftreckt, Dem bleiben die Fuße unbebeckt.

38.

Die Zeit sie mäht so Rosen als Dornen, Aber bas treibt immer wieder von vornen.

39.

Genieße, was der Schmerz dir hinterließ! Ift Noth vorüber, sind die Nöthe fuß.

40.

Glückselig ift, wer Liebe rein genießt, Weil boch zulest bas Grab so Lieb' als Haß verschließt.

41.

Wilst du dir ein hübsch Leben zimmern, Mußt dich ums Bergangne nicht bekümmern; Und wäre dir auch was verloren, Mußt immer thun, wie neu geboren; Was jeder Tag will, sollst du fragen, Was jeder Tag will, wird er sagen; Mußt dich am eignen Thun ergötzen, Was Andre thun, das wirst du schätzen, Besonders keinen Menschen hassen Und das Uebrige Gott übersassen.

42.

Will Einer sich gewöhnen, So sei's zum Guten, zum Schönen. Man thue nur bas Rechte; Am Ende buckt, am Ende bient ber Schlechte.

Das Tüchtige, und wenn auch falsch, Wirkt Tag für Tag, von Haus zu Haus; Das Tüchtige, wenn's wahrhaft ist, Wirkt über alle Zeiten hinaus.

#### 44.

"Wie mag ich gern und lange leben?" Mußt immer nach dem Trefflichsten streben; Des unerkannt Trefflichen wirket so viel, Und Zeit und Ewigkeit legt ihm kein Ziel.

#### 45.

Fassest du die Muse nur beim Zipfel, Sast du wenig nur gethan; Geist und Gunft auf ihrem höchsten Gipfel Muthen alle Menschen an.

#### 46

Zart Gebicht wie Regenbogen Wird nur auf bunkeln Grund gezogen; Darum behagt bem Dichtergenie Das Element ber Melancholie.

### 47.

Ephen und ein zärtlich Gemüth Heftet sich an und grünt und blüht. Kann es weder Stamm noch Mauer finden, Es muß verborren, es muß verschwinden.

#### 48.

Zierlich Denken und füß Erinnern Ift bas Leben im tiefften Innern.

Mir gab' es feine größre Bein, Bar' ich im Baradies allein.

50.

Wer recht will thun, immer und mit Lust, Der hege wahre Lieb' in Sinn und Bruft.

51.

Mann mit zugeknöpften Taschen, Dir thut niemand was zu Lieb'. Hand wird nur von Hand gewaschen; Wenn du nehmen willft, so gieb!

**52**.

Ich liebe mir ben heitern Mann Am meisten unter meinen Gasten; Wer sich nicht felbst zum Besten haben tann, Der ist gewiß nicht von ben Besten.

53.

Die Abgeschiebnen betracht' ich gern, Stund' ihr Berbienst auch noch so fern; Doch mit ben ebeln lebenbigen Neuen Mag ich wetteifernd mich lieber freuen.

54.

Wie fruchtbar ist ber Kleinste Kreis, Wenn man ihn wohl zu pflegen weiß.

55.

Soll bein Compag bich richtig leiten, Sute bich vor Magnetstein', Die bich begleiten.

Ihr mußt mich nicht burch Widerspruch verwirren! Sobald man spricht, beginnt man schon zu irren.

57.

Was auch als Wahrheit ober Fabel In tausend Büchern dir erscheint, Das alles ist ein Thurm zu Babel, Benn es die Liebe nicht vereint.

58.

Im Vaterlande Schreibe, was dir gefällt; Da find die Liebesbande, Da ist beine Welt.

59.

Wem ich ein beffer Schidfal gönnte? Es find die erkunstelten Talente; An diesem, an jenem, am Besten gebricht's, Sie muhen und zwängen und kommen zu nichts.

60.

Wer in ber Weltgeschichte lebt, Dem Augenblick follt' er sich richten? Wer in die Zeiten schaut und strebt, Nur ber ist werth zu sprechen und zu bichten.

61.

Willst du nichts Unnützes kaufen, Mußt du nicht auf den Jahrmarkt laufen.

Im Anslegen seib frisch und munter! Legt ihr's nicht aus, so legt was unter.

63.

Das war' ein schönes Gartengelande, Wo man ben Weinftod mit Würsten bande.

64.

Du mußt bich niemals mit Schwur vermeffen: Bon biefer Speise will ich nicht effen.

65.

Wer aber recht bequem ist und faul, Flög' bem eine gebratne Taube ins Maul, Er würde höchlich sich's verbitten, Wär' sie nicht auch geschickt zerschnitten.

66.

"Da reiten sie hin! wer hemmt ben Lauf!" Wer reitet benn? Stolz und Unwissenheit. Laß sie reiten! ba ist gute Zeit, Schimpf und Schabe sitzen hinten auf.

67.

Enthustasmus vergleich ich gern Der Auster, meine lieben Herrn, Die, wenn ihr sie nicht gleich genost, Wahrhaftig eine schlechte Kost. Begeistrung ist keine Heringswaare, Die man einpokelt auf einige Jahre.

Dreihundert Jahre sind vorbei, Berden auch nicht wieder kommen: Sie haben Böses, frank und frei, Auch Gutes mitgenommen; Und doch von Beiden ist auch euch Der Fülle genug geblieben; Entzieht euch dem verstorbnen Zeug, Lebend'ges laßt uns lieben!

69.

"Bon wem auf Lebens - und Wiffensbahnen Wardst du genährt und befestet? Bu fragen sind wir beauftragt."

Ich habe niemals banach gefragt, Bon welchem Schnepfen und Fasanen, Capaunen und Welschenhahnen Ich mein Bäuchelchen gemästet.

So bei Pythagoras, bei ben Besten Saß ich unter zufriednen Gästen; Ihr Frohmahl hab' ich unverdrossen Niemals bestohlen, immer genossen.

70.

Nicht jeber kann alles ertragen; Der weicht diesem, der jenem aus; Warum soll ich nicht sagen: Die indischen Gögen die sind mir ein Graus?

Nichts fcredlicher tann ben Menschen geschehn, Als bas Absurbe verforpert zu fehn. Dummes Zeug kann man viel reben, Kann es auch schreiben, Wird weber Leib noch Seele tödten, Es wird alles beim Alten bleiben. Dummes aber vor's Auge gestellt hat ein magisches Recht; Weil es die Sinne gefesselt hält, Bleibt der Geist ein Knecht.

71

Die holden jungen Geister Sind alle von einem Schlag, Sie nennen mich ihren Meister Und gehn der Nase nach.

72.

Was räucherst du nun beinem Tobten? Hätt'st du's ihm so im Leben geboten!

73.

Ja! Wer eure Berehrung nicht fennte; Euch, nicht ihm baut ihr Monumente.

74.

Ein alter Mann ist stets ein König Lear! — Bas Hand in Hand mitwirkte, stritt, Ist längst vorbei gegangen; Bas mit und an dir liebte, litt, Hat sich wo anders angehangen. Die Jugend ist um ihretwillen hier, Es wäre thörig zu verlangen: Komm, ältele du mit mir.

Ich, Egoist! — Wenn ich's nicht besser wüßte! Der Reib, das ist der Egoiste; Und was ich auch für Wege geloffen, Auf'm Neidpfad habt ihr mich nie betroffen.

76.

Wie mancher Migwillige schnuffelt und wittert Um bas von ber Muse verliehne Gebicht! Sie haben Leffing bas Ende verbittert; Mir sollen sie's nicht!

77.

Das Schlechte kannst du immer loben; Du haft dafür sogleich ben Lohn: In beinem Psuhle schwimmst du oben Und bist der Psuscher Schutpatron.

Das Gute schelten? Magst's probiren! Es geht, wenn du dich frech erfühnst; Doch treten, wenn's die Menschen spüren, Sie dich in Quart, wie du's verdienst.

78.

"Rommt, laßt uns alles druden, Und walten für und für; Nur sollte feiner muden, Der nicht so benkt wie wir."

79.

"Wer will ber Menge widerstehn?" Ich widerstreb' ihr nicht, ich tag sie gehn; Sie schwebt und webt und schwankt und schwirrt, Bis sie endlich wieder Einheit wird.

80.

Neber Moses Leichnam stritten Selige mit Fluch = Dämonen: Lag er boch in ihrer Mitten, Rannten sie boch fein Berschonen! Greift ber stets bewuste Meister Nochmals zum bewährten Stabe, Hämmert auf die Pustrich = Geister; Engel brachten ihn zu Grabe.

81.

Nichts foll rechts und links mich franken, Folg' ich fühn bem raschen Flug; Wollte jemand anders benken, 3ft ber Weg ja breit genug.

82.

Oft, wenn dir jeder Trost entslieht, Mußt du im Stillen dich bequemen. Nur dann, wenn dir Gewalt geschieht, Wird die Menge an dir Antheil nehmen. Ums Unrecht, das dir widerfährt, Kein Mensch den Blid zur Seite kehrt.

83.

Für mich hab' ich genug erworben, So viel auch Wiberspruch fich regt; Sie haben meine Gebanten verborben Und fagen, fie hatten mich widerlegt.

Das Größte will man nicht erreichen, Man beneibet nur Seinesgleichen; Der schlimmste Neibhart ist in der Welt, Der jeden für Seinesgleichen hält.

85.

Sollen dich die Dohlen nicht umschrein, Mußt nicht Knopf auf dem Kirchthurm fein.

86.

"Die Feinde sie bedrohen dich, Das mehrt von Tag zu Tage sich, Wie dir doch gar nicht graut!" Das seh' ich alles undewegt; Sie zerren an der Schlangenhaut, Die jüngst ich abgelegt. Und ist die nächste reif genung, Abstreif' ich die sogleich, Und wandle neu belebt und jung Im frischen Götterreich.

87.

"Sprich, wie du bich immer und immer erneuft?" Kannst's auch, wenn du immer am Großen dich freust. Das Große bleibt frisch, erwärmend, belebend; Im Kleinlichen fröstelt der Kleinliche bebend.

88.

"Triebst bu boch balb bies balb bas! Bar es ernstlich, war es Spaß?" Daß ich redlich mich bestissen, Bas auch werbe, Gott mag's wissen.

"Hat man das Gute dir erwiedert?" Mein Pfeil flog ab, sehr schön besiedert; Der ganze Himmel stand ihm offen, Er hat wohl irgendwo getroffen.

90.

Theilen kann ich nicht das Leben, Nicht das Innen noch das Außen, Allen muß das Ganze geben, Um mit euch und mir zu hausen. Immer hab' ich nur geschrieben, Wie ich sühle, wie ich's meine, Und so spalt' ich mich, ihr Lieben, Und bin immersort der Eine.

Und so haltet liebe Söhne, Einzig ench auf eurem Stand; Denn das Gute, Liebe, Schöne, Leben ist's bem Lebens-Band. 3weite Abtheilung.

# West-östlicher Divan.

## I. Buch des Cangers.

Degire.

24. December 1814.

Nord und West und Süd zersplittern, Throne bersten, Reiche zittern; Flüchte du, im reinen Osten Batriarchenluft zu kosten; Unter Lieben, Trinken, Singen Soll sich Chisers Quell verzüngen.

Dort im Reinen und im Rechten Bill ich menschlichen Geschlechten In des Ursprungs Tiefe dringen, Wo sie noch von Gott empfingen himmelslehr' in Erdesprachen Und sich nicht den Kopf zerbrachen;

Wo sie Väter hoch verehrten, Jeben fremden Dienst verwehrten; Will mich freun der Jugendschranke: Glaube weit, eng der Gedanke, Wie das Wort so wichtig dort war, Weil es ein gesprochen Wort war. Will mich unter Hirten mischen, An Oasen mich erfrischen, Wenn mit Karawanen wandle, Schawl, Caffee und Moschus handle; Jeden Pfad will ich betreten Von der Wisse zu den Städten.

Bösen Felsweg auf und nieder Trösten Hasis beine Lieder, Wenn der Führer mit Entzücken Bon des Maulthiers hohem Nücken Singt, die Sterne zu erwecken Und die Näuber zu erschrecken.

Will in Babern und in Schenken Beil'ger Hafis, bein gebenken, Wenn ben Schleier Liebchen lüftet, Schüttelnd Ambraloden büftet. Ja, bes Dichters Liebeflüstern Mache selbst bie Huri's lüstern.

Wolltet ihr ihm bies beneiben Ober etwa gar verleiben: Wisset nur, daß Dichterworte An des Paradieses Pforte Immer leise klopfend schweben, Sich erbittend em'ges Leben.

### freifinn.

Last mich nur auf meinem Sattel gelten; Bleibt in euren Hitten, euren Zelten! Und ich reite froh in alle Ferne, Ueber meiner Mite nur die Sterne.

#### Calisman.

Im Athemholen sind zweierlei Gnaden: Die Luft einziehen, sich ihrer entladen; Jenes bedrängt, dieses erfrischt; So wunderbar ist das Leben gemischt. Du danke Gott, wenn er dich preßt, Und dank ihm, wenn er dich wieder entläßt.

#### Clemente.

Aus wie vielen Elementen Soll ein echtes Lieb fich nähren, Daß es Laien gern empfinden, Meister es mit Freuden hören?

Liebe sei vor allen Dingen Unser Thema, wenn wir singen; Kann sie gar das Lieb durchdringen, Wird's um desto besser klingen. Dann muß Rlang ber Gläser tonen Und Rubin bes Weins erglänzen; Denn für Liebenbe, für Trinter Winkt man mit den schönften Rränzen.

Waffenklang wird auch gefobert, Daß auch die Drommete schmettre, Daß, wenn Glüd zu Flammen lobert, Sich im Sieg ber Held vergöttre.

Dann zulest ift unerläftlich, Dag ber Dichter manches haffe, Bas unleiblich ift und häßlich, Nicht wie Schönes leben laffe.

Weiß der Sänger dieser Viere Urgewalt'gen Stoff zu mischen, Hafis gleich wird er die Bölker Ewig freuen und erfrischen.

#### fied und Gebilde.

Mag der Grieche feinen Thon Zu Gestalten brücken, An der eignen Hände Sohn Steigern fein Entzücken.

Aber uns ist wonnereich, In den Euphrat greifen Und im fluff'gen Clement hin und wieder schweifen. Löscht' ich so ber Seele Brand, Lied es wird erschallen; Schöpft des Dichters reine Hand, Wasser wird sich ballen.

## II. Buch Safis. \*

An Hafis.

Bafis, dir fich gleich zu ftellen, Welch ein Wahn! Rauscht boch wohl auf Meereswellen Rasch ein Schiff hinan, Fühlet feine Segel fcwellen, Wanbelt fühn und ftolg; Will's der Ocean zerschellen. Schwimmt's wie morfches Bolg. Dir in Liebern, leichten, ichnellen, Bandelt fühne Kluth. Siebet auf zu Feuerwellen, Mich verschlingt bie- Gluth. Doch mir will ein Dunkel fcwellen, Der mir Rühnheit giebt: Bab' boch auch im sonnenhellen Land gelebt, geliebt.

<sup>\*</sup> Safis † 1389. Als Derwifch, Sofi, Scheich lehrte er in seinem Geburtsorte Schiras. Er beschäftigte fich mit theologischen und grammatikalischen Arbeiten und versammelte eine große Menge Schuler um fich. — Auf seine fo leicht hinftießenben Lieber scheint er teinen großen Werth gelegt zu haben; benn seine Schuler sammelten fie erft nach seinem Lobe."

#### Machbildung.

In beine Reimart hoff' ich mich zu finden, Das Wiederholen soll mir auch gefallen; Erst werd' ich Sinn, sodann auch Worte finden; Zum zweitenmal soll mir kein Klang erschallen, Er müßte benn besondern Sinn begründen, Wie du's vermagst, Begünstigter vor allen!

Denn wie ein Funke, fähig zu entzunden Die Katserstadt, wenn Flammen grimmig wallen, Sich winderzeugend, glühn von eignen Winden, Er, schon erloschen, schwand zu Sternenhallen: So schlang's von dir sich fort in ew'gen Gluthen, Ein deutsches Herz von frischem zu ermuthen.

Zugemessen Rhythmen reizen freilich, Das Talent erfreut sich wohl barin; Doch wie schnelle widern sie abschenlich, Hohle Masken ohne Blut und Sinn; Selbst der Geist erscheint sich nicht erfreulich, Wenn er nicht, auf neue Form erdacht, Jener tobten Form ein Ende macht.

#### An Safis.

Was alle wollen, weißt du schon, Und haft es wohl verstanden; Denn Sehnsucht hält von Staub zu Thron Uns all' in strengen Banden. Es tönt so weh, so wohl hernach, Wer sträubte sich bagegen? Und wenn ben Hals ber eine brach, Der andre bleibt verwegen.

Berzeihe, Meister, wie du weißt, Daß ich mich oft vermesse, Wenn sie das Auge nach sich reißt, Die wandelnde Chpresse.

Wie Wurzelsasern schleicht ihr Fuß Und buhlet mit dem Boden; Wie leicht Gewölk verschmilzt ihr Gruß, Wie Ost-Getos ihr Oden.

Das alles brängt uns ahnbevoll, Bo Lod' an Lode träufelt, In brauner Fülle ringelnd schwoll, Sobann im Winbe fäuselt.

Nun öffnet fich die Stirne flar, Dein Herz bamit zu glätten, Bernimmst ein Lieb, so froh und wahr, Den Geist barin zu betten.

Und wenn die Lippen sich dabei Aufs niedlichste bewegen: Sie machen dich auf einmal frei, In Fessellen dich zu legen. Der Athem will nicht mehr zurud, Die Seel' zur Seele fliehend, Geruche winden sich durchs Blud, Unsichtbar wolkig ziehend.

Doch wenn es allgewaltig brennt, Dann greifst bu nach ber Schale; Der Schenke läuft, ber Schenke kömmt Zum erst = und zweitenmale.

Sein Ange blitt, sein Herz erbebt, Er hofft auf beine Lehren, Dich, wenn ber Wein ben Geist erhebt, Im höchsten Sinn zu hören.

Ihm öffnet sich ber Welten Raum, Im Innern Heil und Orden; Es schwillt die Brust, es bräunt ber Pflaum, Er ist ein Ingling worden.

Und wenn dir kein Geheimnis blieb, Was Herz und Welt enthalte, Dem Denker winkst du treu und lieb, Daß sich ber Sinn entfalte.

Auch baß vom Throne Fürstenhort Sich nicht für uns verliere, Giebst bu dem Schach ein gutes Wort, Und giebst es dem Beziere. Das alles tennst und singst bu heut Und singst es morgen eben: So trägt uns freundlich bein Geleit Durchs raube milbe Leben.

# III. Buch ber Liebe.

Unvermeiblich.

Wer kann gebieten ben Begeln Still zu fein auf ber Flur? Und wer verbieten zu zappeln Den Schafen unter ber Schur?

Stell' ich mich wohl ungebärdig, Wenn mir die Wolle fraust? Rein! die Ungebärden entzwingt mir Der Scherer, ber mich zerzaust.

Wer will mir wehren zu fingen Rach Luft zum himmel hinan, Den Wolfen zu vertrauen, Wie lieb fie mir's angethan?

Liebchen, ach! im ftarren Banbe Zwängen fich bie freien Lieber, Die im reinen himmelstanbe Munter flogen bin und wieber.

Allem ist die Zeit verderblich; Sie erhalten sich allein! Jede Zeile soll unsterblich, Ewig wie die Liebe sein.

# IV. Buch der Betrachtungen.

Reitest du bei einem Schmied vorbei, Weißt nicht, wann er bein Pferd beschlägt. Siehst du eine Hitte im Felde frei, Weißt nicht, ob sie dir ein Liebchen hegt. Sinem Ingling begegnest du, schön und kühn, Er überwindet dich künftig oder du ihn. Am sichersten kannst du vom Rebstod sagen, Er werde für dich was Gutes tragen. So bist du denn der Welt empfohlen; Das Uebrige will ich nicht wiederholen.

Den Gruß des Unbekannten ehre ja! Er sei dir werth als alten Freundes Gruß. Nach wenig Worten sagt ihr Lebewohl, Jum Osten du, er westwärts, Psad an Psad. Krenzt euer Weg nach vielen Jahren d'rauf Sich unerwartet, ruft ihr freudig aus: Er ist es! ja! da war's! als hätte nicht So manche Tagesahrt zu Land und See, So manche Sonnenkehr sich d'rein gelegt.

Run tauschet Baar' um Waare, theilt Gewinn! Ein alt Bertrauen wirke neuen Bund! — Der erste Gruß ist viele tausend werth. Drum grüße freundlich jeden, der begrüßt.

Woher ich tam? Es ist noch eine Frage; Mein Weg hieher, ber ist mir kaum bewußt. Heut' nun und hier am himmelfrohen Tage Begegnen sich, wie Freunde, Schmerz und Lust. O sußes Glud, wenn beibe sich vereinen! Einsam, wer möchte lachen, möchte weinen?

Es geht eins nach bem andern hin, Und auch wohl vor dem andern. Drum laßt uns rasch und brav und klihn Die Lebenswege wandern. Es hält dich auf mit Seitenblick Der Blumen viel zu lesen; Doch hält nichts grimmiger zurück, Als wenn du salsch gewesen.

## V. Buch des Unmuthe.

Mich nach = und umzubilden, mißzubilden Bersuchten sie seit vollen funfzig Jahren; 3ch bächte boch, ba konntest bu erfahren, Was an bir sei in Baterlands Gesilden.

Du haft getollt zu beiner Zeit mit wilben Dämonisch genialen jungen Schaaren; Dann sachte schlossest bu von Jahr zu Jahren Dich näher an die Weisen, göttlich-milben.

> Hab' ich euch benn je gerathen, Wie ihr Kriege führen folltet? Schalt ich euch nach euren Thaten, Wenn ihr Friede schließen wolltet?

Und so hab' ich auch ben Fischer Ruhig sehen Nete werfen, Brauchte bem gewandten Tischer Wintelmaß nicht einzuschärfen.

Aber ihr wollt besser missen, Was ich weiß, ber ich bebachte, Was Natur, für mich beslissen, Schon zu meinem Eigen machte.

Fühlt ihr auch bergleichen Stärke? Nun, so fördert eure Sachen! Seht ihr aber meine Werke, Lernet erst: so wollt' er's machen.

## manderers Gemuthsruhe.

Uebers Nieberträchtige Niemand sich beklage; Denn es ist das Mächtige, Was man dir auch sage.

In dem Schlechten waltet es Sich zu Hochgewinne, Und im Rechten schaltet es Ganz nach seinem Sinne.

Wandrer! gegen folche Noth Wolltest du dich sträuben? Wirbelwind und trodnen Koth, Laß sie drehn und stäuben.

## VI. Buch ber Spruche.

i.

Prüft bas Geschick bich, weiß es wohl, warum; Es wünschte bich enthaltsam! Folge stumm.

2.

Noch ift es Tag, ba rühre fich ber Mann; Die Nacht tritt ein, wo niemand wirken kann.

3.

Was machst bu an ber Welt? sie ist schon gemacht, Der herr ber Schöpfung hat alles bebacht.

Dein Loos ist gefallen, verfolge die Beife, Der Beg ist begonnen, vollende die Reise; Denn Sorgen und Kummer verändern es nicht, Sie schleubern dich ewig aus gleichem Gewicht.

4

Wenn ber Schwergebrückte klagt, Hilfe, Hoffnung fei verfagt, Bleibet heilsam fort und fort Immer noch ein freundlich Wort.

5.

Mein Erbtheil wie herrlich, weit und breit! Die Zeit ift mein Befis, mein Acer ift bie Zeit.

6.

Sutes thu' rein aus des Guten Liebe! Das überliefre deinem Blut; Und wenn's den Kindern nicht verbliebe, Den Enkeln kommt es doch zu gut.

7.

Einen Selben mit Luft preisen und nennen Wird jeber, der selbst als tubner ftritt. Des Menschen Werth tann niemand erkennen, Der nicht selbst Hige und Kälte litt.

8.

Was willst du untersuchen, Wohin die Milbe stießt? Ins Wasser wirf beine Kuchen! Wer weiß, wer sie genießt. 9.

Soll ich bir bie Gegend zeigen, Mußt bu erst bas Dach besteigen.

10.

Wer schweigt, hat wenig zu forgen; Der Mensch bleibt unter ber Bunge verborgen.

11.

Wer auf die Welt kommt, baut ein neues Haus; Er geht und läßt es einem zweiten. Der wird sich's anders zubereiten, Und niemand baut es aus.

12.

Wisse, daß mir sehr mißfällt, Wenn so viele singen und reden! Wer treibt die Dichtfunst aus der Welt? Die Poeten!

13.

Die Fluth ber Leibenschaft sie stürmt vergebens Ans unbezwungne feste Land. Sie wirft poetische Perlen an ben Strand, Und bas ist schon Gewinn bes Lebens.

14.

Herrlich ist ber Orient Uebers Mittelmeer gedrungen; Nur wer Hasis liebt und kennt, Weiß, was Calberon gesungen.

# VII. Buch bes Timur.

Der Winter und Cimur.

1814.

So umgab fie nun ber Winter Mit gewalt'gem Grimme. Streuenb Seinen Gishauch zwischen MUe, Bett er die verschiednen Winde Wiberwärtig auf sie ein. Ueber sie gab er Gewaltfraft Seinen froftgefpitten Stürmen, Stieg in Timur's Rath bernieber, Schrie fie brobend an und fprach fo: "Leife, langfam, Ungludfel'ger! Wandle du Tyrann des Unrechts! Sollen länger noch bie Bergen Sengen, brennen beine Flammen? Bift bu ber verdamniten Beifter Einer? Wohl! ich bin ber andre. Du bift Greis, ich auch; erftarren Machen wir fo Land als Menfchen. Mars, du bift's! ich bin Saturnus, Uebelthätige Gestirne. Im Berein Die Schrecklichften. Töbtest bu bie Seele, faltest Du ben Luftfreis: meine Lufte Sind noch falter, ale bu fein tannft. Qualen beine wilben Beere Gläubige mit tausend Martern:

Wohl, in meinen Tagen foll sich, Geb' es Gott! was Schlimmres sinden. Und, bei Gott, dir schent' ich nichts. Hör' es Gott, was ich dir biete. Ja, bei Gott! von Todeskälte Nicht, o Greis, vertheid'gen soll dich Breite Rohlengluth vom Herbe, Keine Flamme des Decembers."

# VIII. Buch Guleifa.

Daß Suleika von Jussuph entzückt war, Ist keine Kunst; Er war jung, Jugend hat Gunst; Er war schön, sie sagen zum Entzücken; Schön war sie, konnten einander beglücken. Aber daß du, die so lang' mir erharrt war, Feurige Jugendblicke mir schickt, Jetzt mich liebst, mich später beglückt, Das sollen meine Lieber preisen, Sollst mir ewig Suleika beißen.

#### Suleika.

Nimmer will ich bich verlieren! Liebe giebt der Liebe Kraft. Magst du meine Jugend zieren Mit gewaltiger Leidenschaft. Ach, wie schmeichelt's meinem Triebe, Benn man meinen Dichter preis't; Denn bas Leben ist die Liebe, Und des Lebens Leben Geift.

Behramgur, sagt man, hat ben Reim erfunden. Er sprach entzückt aus reiner Seele Drang; Dilaram schnell, die Freundin seiner Stunden Erwiederte mit gleichem Wort und Klang.

Und so, Geliebte, warst du mir beschieben, Des Reims zu finden holden Luftgebrauch, Daß auch Behramgur ich, den Saffaniden, Richt mehr beneiben barf; mir ward es auch.

Haft mir bies Buch gewedt, bu haft's gegeben; Denn was ich froh aus vollem Herzen sprach, Das flang zurud aus beinem holben Leben, Wie Blid bem Blid, fo Wort bem Worte nach.

Nun tön' es fort zu bir, auch aus ber Ferne; Das Wort erreicht, und schwände Ton und Schall. Ist's nicht der Mantel noch gefäter Sterne? Ist's nicht der Liebe hochverklärtes AU?

An vollen Bilfchelzweigen, Geliebte, sieh nur hin! Lag bir bie Früchte zeigen, Umschalet stachlig grun.

Sie hängen längst geballet, Still, unbekannt mit sich; Ein Ast, der schaufelnd wallet, Wiegt sie gebuldiglich.

Doch immer reift von innen Und schwillt ber braune Kern; Er möchte Luft gewinnen Und fah' die Sonne gern.

Die Schale platt, und nieber Macht er sich freudig los; — So fallen meine Lieber Gehäuft in beinen Schoof.

Nur wenig ist's, was ich verlange, Weil eben alles mir gefällt; Und dieses Wenige, wie lange! Giebt mir gefällig schon die Welt.

Oft fit' ich heiter in ber Schenke Und heiter im beschränkten haus; Allein, sobald ich bein gebenke, Dehnt fich mein Geift erobernd aus.

Dir follten Timur's Reiche bienen, Gehorchen sein gebietent Heer; Babatschan zollte bir Rubinen, Türkisse bas hyrkan'sche Meer. Getrodnet honigfüße Früchte Bon Bochara dem Sonnenland, Und taufend liebliche Gedichte Auf Seidenblatt von Samarkand.

Da folltest bn mit Freude lesen, Bas ich von Ormus dir verschrieb, Und wie das ganze Handelswesen Sich nur bewegte dir zu lieb.

Wie in bem Lanbe ber Bramanen Biel tausend Finger sich bemüht, Daß alle Pracht ber Indostanen Kür bich auf Woll' und Seide blüht;

Ja, zur Berherrlichung ber Lieben, Giegbäche Soumelpours burchwühlt, Ans Erde, Grus, Gerill, Geschieben Dir Diamanten ausgespillt;

Wie Taucherschar verwegner Männer Der Berle Schatz dem Golf entriß, Darauf ein Divan scharfer Kenner Sie dir zu reihen sich befliß.

Wenn nun Baffora noch bas Lette, Gemürz und Weihrauch, beigethan, Bringt alles, was bie Welt ergötete, Die Karawane bir heran.

Doch alle biefe Raifergüter Berwirrten boch zulett ben Blid, Und wahrhaft liebenbe Gemüther Eins nur im andern fühlt fein Glüd.

In tausend Formen magst bu bich versteden, Doch, Allerliebste, gleich erkenn' ich bich; Du magst mit Zauberschleiern bich bebeden, Allgegenwärt'ge, gleich erkenn' ich bich.

An ber Cypresse reinstem, jungem Streben, Allschöngewachs'ne, gleich erkenn' ich bich; In bes Canales reinem Wellenleben, Allschmeichelhafte, wohl erkenn' ich bich.

Wenn steigend sich der Wasserstrahl entfaltet, Allspielende, wie froh erkenn' ich dich; Wenn Wolke sich gestaltend umgestaltet, Allmannigsalt'ge, dort erkenn' ich dich.

Wenn am Gebirg ber Morgen sich entzündet, Gleich, Allerheiternde, begrüß' ich bich, Dann über mir ber Himmel rein sich rundet, Allherzerweiternde, bann athm' ich bich.

Was ich mit äußerm Sinn, mit innerm kenne, Du Allbelehrende, kenn' ich durch dich, Und wenn ich Allahs Namenhundert nenne, Mit jedem klingt ein Name nach für dich.

### Sochbild.

Die Sonne, Helios ber Griechen, Fährt prächtig auf ber himmelsbahn; Gewiß, das Weltall zu besiegen, Blickt er umher, hinab, hinan.

Er fieht bie schönfte Göttin weinen, Die Wollentochter, himmelskind; Ihr scheint er nur allein zu scheinen; Für alle heitre Raume blinb,

Berseukt er sich in Schmerz und Schauer, Und häufiger quillt ihr Thränenguß; Er sendet Lust in ihre Trauer Und jeder Perle Kuß auf Kuß.

Nun fühlt fie tief bes Blid's Sewalten, Und unverwandt schaut fie hinauf; Die Perlen wollen sich gestalten, Denn jebe nahm sein Bildniß auf.

Und so umkränzt von Farb' und Bogen, Erheitert leuchtet ihr Gesicht; Entgegen kommt er ihr gezogen; Doch er — doch, ach! erreicht sie nicht.

So nach bes Schickfals hartem Loofe Weichst bu mir, Lieblichste, bavon; Und wär ich Helios ber Große, Was nützte mir ber Wagenthron?

#### Wiederfinden.

Ist es möglich, Stern ber Sterne, Drild' ich wieder dich ans Herz! Ach! was ist die Nacht der Ferne Filr ein Abgrund, für ein Schmerz! Ja du bist es! meiner Freuden Süßer lieder Widerpart; Eingedent vergangner Leiden, Schaudr' ich vor der Gegenwart.

Als die Welt im tiefsten Grunde Lag an Gottes ew'ger Brust, Ordnet' er die erste Stunde Mit erhadner Schöpfungslust, Und er sprach das Wort: Es werde! Da erklang ein schwerzlich Ach, Als das All unit Machtgeberde In die Wirklickleiten brach.

Auf that sich das Licht! sich trennte Scheu die Finsterniß von ihm, Und sogleich die Elemente Scheidend aus einander sliehn. Rasch in wilden wüsten Träumen Jedes nach der Weite rang, Starr, in ungemessen Räumen, Ohne Sehnsucht, ohne Klang.

Stumm war alles, still und öbe, Einsam Gott zum erstenmal!

Da erschuf er Morgenröche, Die erbarnte sich ber Qual; Sie entwidelte bem Trüben Ein erklingend Farbenspiel: Und nun konnte wieder lieben, Was erst anseinander siel.

Und mit eiligem Bestreben Sucht sich, was sich angehört, Und zu ungemeffnem Leben Ist Gefühl und Blid gelehrt; Sei's Ergreisen, sei es Raffen, Benn es nur sich saßt und hält! Allah braucht nicht mehr zu schaffen, Bir erschaffen seine Welt.

So mit morgenrothen Fligeln Riß es mich an beinen Mund, Und die Nacht mit tausend Siegeln Kräftigt sternenhell den Bund. Beide sind wir auf der Erde Musterhaft in Frend' und Qual, Und ein zweites Wort: Es werde! Trennt uns nicht zum zweitenmal.

### IX. Das Schenkenbuch.

Trunten müffen wir alle fein! Jugend ift Truntenheit ohne Wein;

Trinkt sich das Alter wieder zur Jugend, So ist es wundervolle Tugend. Für Sorgen sorgt das liebe Leben, Und Sorgenbrecher sind die Reben.

#### Schenke.

Dent', o Herr! wenn bu getrunten, Sprüht um dich des Feuers Glaft; Prasselnd blitzen tausend Funten, Und du weißt nicht, wo es faßt.

Mönche feh' ich in ben Eden, Wenn bu auf die Tafel schlägst, Die sich gleifinerisch versteden, Wenn bein Berg du offen trägst.

Sag' mir nur, warum bie Jugenb, Noch von keinem Fehler frei, So ermangelnd jeder Tugend, Klüger als das Alter sei!

Alles weißt du, was der Himmel, Alles, was die Erde trägt, Und verbirgst nicht das Gewimmel, Wie sich's dir im Busen regt.

Dichter.

Seiben drum, geliebter Anabe, Bleibe jung und bleibe flug;

Dichten zwar ist himmelsgabe, Doch im Erbenleben Trug.

Erst sich im Geheimnis wiegen, Dann verplaubern früh und spat! Dichter ist umsonst verschwiegen, Dichten selbst ist schon Berrath.

# X. Buch der Parabeln.

Bom Himmel sank in wilber Meere Schauer Ein Tropfe bangend — gräßlich schlug die Fluth; Doch lohnte Gott bescheidnen Glaubensmuth Und gab dem Tropsen Krast und Dauer. Ihn schloß die stille Muschel ein. Und nun zu ew'zem Ruhm und Lohne Die Perse glänzt an unsers Kaisers Krone Mit holdem Blick und mildem Schein.

Ich sah mit Staunen und Bergnügen Eine Pfauenseber im Koran liegen: Willtommen an dem heil'gen Plat, Der Erdgebilde höchster Schat! Un dir, wie an des himmels Sternen, If Gottes Größe im Kleinen zu lernen, Daß er, der Welten überblickt, Sein Auge hier hat ausgedrückt, Und so den leichten Flaum geschmückt,

Daß Könige kaum unternahmen, Die Pracht bes Bogels nachzuahmen. Bescheiben freue bich bes Ruhms, So bist bu werth bes Heiligthums.

Alle Menschen groß und klein Spinnen sich ein Gewebe sein, Wo sie mit ihren Scherenspitzen Gar zierlich in ber Mitte sitzen. Wenn nun barein ein Besen fährt, Sagen sie, es sei unerhört, Man habe ben größten Palast zerstört.

# XI. Buch des Paradieses.

Mahomet nach der Schlacht von Bedt

unterm Sternenhimmel.

Seine Tobten mag ber Feind betrauern, Denn sie liegen ohne Wiederkehren; Unfre Brüder follt ihr nicht bedauern, Denn sie wandeln über jenen Sphären.

Die Planeten haben alle sieben Die metallnen Thore weit gethan, Und schon klopfen die verklärten Lieben Baradieses Pforten kühnlich an. Finden, ungehofft und überglücklich, Herrlichkeiten, die mein Flug berührt, Als das Wunderpferd mich augenblicklich Durch die Himmel alle durchgeführt.

Weisheitsbaum an Baum, cypresseragend, Heben Aepfel goldner Zierd' empor; Lebensbäume, breite Schatten schlagend, Deden Blumensitz und Kräuterflor.

Und nun bringt ein füßer Wind von Often Hergeführt die himmelsmädchenschar; Mit den Augen fängst du an zu koften, Schon der Anblick fättigt ganz und gar.

Forschend stehn sie, was du unternahmest, Große Plane? sährlich blut'gen Strauß? Daß du Held seist, sehn sie, weil du kamest; Welch ein Held du seist, sie sorschen's aus.

Und sie sehn es bald an beiner Wunden, Die sich selbst ein Ehrendenkmal schreibt; Glüd und Hoheit, alles ist verschwunden, Nur die Wunde für den Glauben bleibt.

Cinlas.

huri.

Heute steh' ich meine Wache Bor bes Paradiefes Thor, Weiß nicht grabe, wie ich's mache, Kommst mir so verbächtig vor:

Ob du unsern Mosleminen Auch recht eigentlich verwandt; Ob dein Kämpfen, dein Verdienen Dich an's Paradies gesandt.

Zählst du dich zu jenen Helden? Zeige beine Wunden an, Die mir Rühmliches vermelden, Und ich führe dich heran.

### Dichter.

Richt so vieles Feberlesen! Lag mich immer nur herein; Denn ich bin ein Mensch gewesen, Und das heißt ein Kämpfer sein.

Schärfe beine kräft'gen Blicke! Hier burchschaue biese Bruft! Sieh ber Lebenswunden Tücke, Sieh ber Liebeswunden Luft.

Und boch sang ich gläubigerweise, Daß mir die Geliebte treu, Daß die Welt, wie sie auch treise, Liebevoll und dankbar sei. Mit den Trefflichsten zusammen Birtt' ich, bis ich mir erlangt, Daß mein Nam' in Liebesflammen Bon den schönsten Herzen prangt.

Nein, bu mählst nicht ben Geringern, Gieb die Hand, baß Tag für Tag Ich an beinen zarten Fingern Ewigkeiten zählen mag.

# Siebenfchläfer.

Sechs Begünstigte ves Hoses Flieben vor ves Kaisers Grimm, Der als Gott sich läßt verehren, Doch als Gott sich nicht bewähret; Denn ihn hindert eine Fliege, Guter Vissen sich zu steuen. Seine Diener scheuchen wedelnd, Richt verjagen sie die Fliege.
Sie umschwärmt ihn, sticht und irret Und verwirrt die ganze Tasel, Kehret wieder, wie des hämischen Fliegengottes Abgesandter.

Nun — so sagen sich die Knaben — Sollt' ein Flieglein Gott verhindern? Sollt' ein Gott auch trinken, speisen, Wie wir andern? Nein, der Eine, Der die Sonn' erschuf, den Mond auch Und der Sterne Gluth uns wölbte, Dieser ist's! Wir fliehn! — Die zarten Leichtbeschuht beputzten Knaben Nimmt ein Schäfer auf, verbirgt sie Und sich selbst in Felsenhöhle. Schäferhund er will nicht weichen; Weggescheucht, den Fuß zerschmettert, Drängt er sich an seinen Herren, Und gesellt sich zum Verborgnen, Zu den Lieblingen des Schlases.

Und der Fürst, dem sie entslohen, Liebentrüstet, sinnt auf Strafen; Beiset ab so Schwert als Feuer; In die Höhle sie mit Ziegeln Und mit Kalk sie läßt vermauern.

Aber jene schlafen immer, Und der Engel, ihr Beschützer, Sagt vor Gottes Thron berichtend: So zur Rechten, so zur Linken Hab' ich immer sie gewendet, Daß die schönen jungen Glieder Richt des Moders Qualm verletze. Spalten riß ich in die Felsen, Daß die Sonne, steigend, sinkend, Junge Wangen frisch erneute; Und so liegen sie beseligt. Auch auf heilen Vorderpfoten Schläft das Hündlein süßen Schlummer. Jahre fliehen, Jahre kommen, Wachen endlich auf die Knaben, Und die Mauer, die vermorschte, Altershalber ist gefallen.
Und Jamblika sagt, der Schöne, Ausgebildete vor allen, Als der Schäfer fürchtend zaudert: Lauf' ich hin und hol' euch Speise, Leben wag' ich und das Goldstück! — Ephesus gar manches Jahr schon Ehrt die Lehre des Propheten Jesus — Friede sei dem Guten!

Und er lief; da war der Thore Wart' und Thurm und Alles anders; Doch zum nächsten Bäckerladen Wandt' er sich nach Brot in Eile. Schelm! — so rief der Bäcker — hast du Jüngling einen Schatz gefunden! Gieb mir — dich verräth das Goldstück — Mir die Hälfte zum Versöhnen!

Und sie habern. — Bor ben König Kommt ber Hanbel; auch ber König Will nun theilen, wie ber Bäcker.

Nun bethätigt sich bas Wunder Nach und nach aus hundert Zeichen. An dem selbsterbauten Pallast Weiß er sich sein Recht zu sichern. Denn ein Pfeiler durchgegraben Führt zu scharsbenamsten Schätzen. Gleich versammeln sich Geschlechter, Ihre Sippschaft zu beweisen. Und als Ururvater prangend Steht Jamblika's Jugendfülle. Wie von Ahnherrn hört er sprechen hier von seinem Sohn und Enkeln. Der Urenkel Schar umgiebt ihn, Als ein Bolt von tapfern Männern, Ihn, den jüngsten, zu verehren. Und ein Merkmal übers andre Dringt sich auf, Beweis vollendend; Sich und den Gefährten hat er Die Persönlichkeit bestätigt.

Nun zur Höhle kehrt er wieber; Bolf und König ihn geleiten. — Nicht zum König, nicht zum Bolke Kehrt der Auserwählte wieder; Denn die Sieben, die von lang' her (Achte waren's mit dem Hunde) Sich von aller Welt gesondert — Gabriels geheim Bermögen Hat gemäß dem Willen Gottes Sie dem Paradies geeignet, Und die Höhle schien vermauert.